

Herbst 1884.

No. 48.

**Ellitotites** 

Frangahr 1885.



LANDESSOBSTBAU-VEREIN
FÜR DAS
KÖNIGREICH
SACHSEN
SACHSEN

Preis-Verzeichniss

der

## Erdbeeren-Cultur-Anstalt,

verhunden mit

Kunst- und Handels-Gärtnerei

von

G. Geschke sen.

in

Cöthen (Anhalt).

Cöthen, 1884.

Druck von Paul Schettler's Verlag.

#### Nachricht.

Erdbeer-Freunden das diesjährige Preis-Verzeichniss meiner Erdbeer-Sammlung hiermit zur geneigten Durchsicht und recht fleissigen Benutzung überreichend, glaube ich denselben eine Collection zu bieten, welche neben den neuesten und neuen Erscheinungen auf diesem Gebiete eine reichhaltige Zusammenstellung vorzüglicher und bewährter älterer Sorten enthält, so dass Freunde dieser kostbaren Frucht hinlänglich Gelegenheit finden dürften, ihre Auswahl je nach Wunsch und Geschmack zu treffen.

Ganz besonders erlaube ich mir, die Aufmerksamkeit aller Erdbeer-Freunde auf meine Neuheiten eigener Züchtung zu lenken. Von Jahr zu Jahr haben sich dieselben einen immer grösseren Kreis von Freunden erworben, so dass die allgemeinste Verbreitung derselben zu erhoffen steht. Den diesjährigen Neuheiten, welche wiederum mit der grössten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit aus einer grossen Menge von Sämlingen ausgewählt wurden, bitte ich eine ebenso freundliche Aufnahme wie den frühern zu schenken.

Diejenigen geehrten Abnehmer, welche mir die Auswahl der Sorten überlassen, dürfen sich einer ganz besonderen Sorgfalt bei Effectuirung der Aufträge versichert halten und werden billige Wünsche möglichst berücksichtigt werden.

Die Versendung der Erdbeerpflanzen (dieselben sind pikirt und möglichst gut bewurzelt) beginnt mit der Pflanzzeit im August und währt bis Ende April. Unter gewissen Verhältnissen, wenn es an hinlänglicher Pflege nicht fehlt, kann die Versendung der Pflanzen das ganze Jahr hindurch, ausser bei Frostwetter, welches das Pflanzen verhindert, geschehen. Die Sendungen, gewöhnlich in leichten Holzkisten, gehen auf Kosten und Gefahr des Empfängers und werden je nach der Grösse und Schwere der Colli entweder per Post oder als Eilgut per Eisenbahn expedirt. Für Emballage werden nur die Auslagen berechnet. Die offerirten Sorten werden nicht unter der niedrigsten angeführten Stückzahl abgegeben. Bei grösseren Bestellungen bitte ich, einige Sorten mehr zu notiren, im Fall eine oder die andere Sorte vergriffen sein sollte.

Diejenigen, welche sich specieller über die in diesem Cataloge aufgeführten Sorten, sowie über die Cultur derselben unterrichten wollen, verweise ich höflichst auf das einschlägige Werk "Das Buch der Erdbeeren" von Franz Geschke, welches durch jede Buchhandlung, wie auch durch den Unterzeichneten zu beziehen ist.

Um recht deutliche Angabe der Adresse (Namen, Wohnort, wenn nöthig nächste Post- oder Eisenbahnstation) wird im Interesse der geehrten Auftraggeber ganz besonders gebeten.

Die Preise sind in deutscher Reichswährung, Gold und Banknoten nach Tagescours. Kleinere Beträge bis zu 30 M. werden der Kürze wegen den Sendungen nachgenommen. Mir bekannten Geschäftsfreunden gewähre ich einen dreimonatlichen Credit vom Tage der Factura an. Unbekannte Personen wollen den Aufträgen den Betrag entweder beifügen oder mir gestatten, denselben der Sendung nachzunehmen.

Mit Erscheinen dieses Cataloges verlieren die Preise meiner früheren Preisverzeichnisse ihre Gültigkeit.

Telegramm-Adresse: G. Gæschke, Cöthen (Anhalt).

Briefe und Gelder erbitte franco unter der Adresse:

G. Gæschke sen., Cöthen (Anhalt).

## Prämiirungen.

Die Erzeugnisse meines Etablissements haben oftmals und auf den verschiedensten Ausstellungen die höchsten Preise erhalten.

Meine Erdbeerzüchtungen im Besondern wurden prämiirt: 1878 zu Meissen auf der Sommerobst-Ausstellung des Landes-Obstbau-Vereins für das Königreich Sachsen

mit der grossen silbernen sächsischen Staatsmedaille, sowie

mit einem Ehrenzeugniss speciell für die prächtige Erdbeer-Neuheit, welche mit allerhöchster Genehmigung den Namen "König Albert von Sachsen" trägt;

1884 zu Berlin auf der Sommerobst-Ausstellung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlich Preussischen Staaten

mit 2 ersten Preisen,

und zwar wurde mir von der Jury zuerkannt:

- 1 erster Preis für die beste und reichhaltigste Sammlung grossfrüchtiger (Ananas-) Erdbeeren mit Namen,
- 1 erster Preis für die beste und reichhaltigste Sammlung Monats-, Scharlach- und Moschus-Erdbeeren mit Namen.

Cœthen (Anhalt).

G. Gæschke sen.

## Primirrangen.

The Electronic or prince Brabics are a basic and sure of the second sure of the second sure of the second sure of the second second sure of the second secon

mit einem Minouxengules

e eist itte eis publiktige Bedhleri Behleris, weber der eiste Septembers, weber der eiste Beschreiber der September der State Beschreiber der eiste State der State der Geber der eiste der eiste State der eiste der ei

re eniment in marketer kerdengamen mit har utlettere 13. Beleve govern district in een dan deel komponiet side governe

orelevel worse 2 the

control of the state of the sta

angue mangganinan espanya rabanan asari garanna pangganga di karangan ang anggangan panggangan Manggangan anggangan ang Majantas Malanda ang anggangan Manggangan

Hed o A. Torsid real M

G. Gustehke schief

## Allerneueste Erdbeeren eigener Züchtung

Saxonia (G. Goeschke).



Früchte sehr gross, die ersten von breiter, seltsamer Gestalt, die nachfolgenden länglich herzförmig; Farbe dunkelroth, bei völliger Reife tief dunkelbraunroth; Samen in Grübchen liegend, dennoch etwas hervortretend, glänzend braunroth. Die ganze Oberfläche der Frucht zeichnet sich durch einen prachtvollen Glanz aus, welcher um die anliegenden Kelchblätter herum am intensivsten ist.

Fleisch dunkelroth, in der Mitte blassroth, rosa geadert, fest, ausge-

zeichnet und von köstlichem Wohlgeschmack.

Sehr schön ist auch der Anblick des Längs- und Querschnittes dieser interessanten Frucht, worauf Erdbeerfreunde besonders aufmerksam gemacht sein mögen.

Pflanze sehr kräftig, widerstandsfähig, ungemein reichtragend, Reife-

zeit sehr früh.

Diese Neuheit ist wegen ihrer vorzüglichen Eigenschaften, besonders als ausgezeichnete frühe und dabei dunkele Tafelfrucht, sehr zu empfehlen. à Stück 4 M., 10 Stück 30 M.

#### Otto Laemmerhirt

(G. Gæschke).



Frucht extra gross, manchmal fast rund, meist aber compact vierkantig mit abgerundeten Ecken und in der Mitte mit einer flachen, senkrechten Vertiefung versehen.

Farbe roth, bei vollkommener Reife dunkelroth. Samen röthlich braun, auf der Schattenseite gelblich, wenig eingedrückt in den Grübchen.

Fleisch weiss, leicht rosa umrandet, butterhaft schmelzend, sehr süss, saftig, mit aromatischem, melonenartigem Wohlgeschmack.

Pflanze kräftig, äusserst volltragend, von mittelfrüher Reifezeit und lange andauernder Tragbarkeit.

Besonders zu empfehlen für den Anbau im Grossen, zum Einmachen und als feine Dessertfrucht. à St. 4 M., 10 St. 30 M.

## Neuheiten eigener Züchtung von 1883.

Teutonia (G. Gæschke).

Früchte sehr gross und sehr schön, länglich rund oder auch rund; Farbe roth, dunkelroth bei völliger Reife. Fleisch rosa, sehr saftig und von vorzüglichem Geschmack.

Wuchs der Pflanze kurz und gedrungen, ungemein reichtragend und gewiss eine der allerfrühesten Sorten.

Für den Anbau im Grossen, sowie auch zum Treiben besonders empfehlenswerth.

> à St. 2 M. 10 ,, 15 ,,

### Garteninspector Hooff

(G. Gæschke).

Eine prächtige Frucht erster Grösse von regelmässig runder Form. Farbeglänzend roth mit aufliegenden, dunkelrothen Samen. Fleisch rosa, sehr saftig, fein parfümirt und äusserst pikant.

Die Früchte reifen ziemlich früh und erscheinen schon an jungen Pflanzen in grosser Anzahl.

Eine ganz vorzügliche Neuheit von seltenen Eigenschaften. à St.; 2 M.

10, ,, 15 ,,





# Neuheiten eigener Züchtung von 1882.

Dr. Wilhelm Neubert (G. Gæschke).



Frucht von bedeutender Grösse, von unregelmässiger, jedoch meist runder, ovaler, breiter Form; Farbe glänzend hellorangeroth mit zahlreichen auf der Frucht vertheilten Samen, welche durch die gelblich-grüne Farbe effectvoll von der Frucht abstechen.

Fleisch weisslich rosa, sehr süss, fest und von pikantem Geschmack. Eine sehr reichtragende, daher zur Massenkultur nicht genug zu empfehlende Neuheit ersten Ranges. Reifezeit mittelfrüh bis spät.

à St. 1 M., 10 St. 8 M.

#### Charybdis (G. Gæschke).

(Abbildung auf Seite 7)

Sehr schöne, grosse Früchte, die ersten von breiter eigentbümlich hufeisenförmiger Gestalt, die späteren regelmässig rund und von dunkelrother Farbe.

Samen in Grübchen vertieft liegend. Fleisch rosa, fest, butterartig schmelzend und von reich parfümirtem Geschmack. Feinste Tafel- und Versand-Frucht. Reifezeit ziemlich spät. à St. 1 M., 10 St. 8 M.

#### Charybdis (G. Gæschke).

(Beschreibung auf Seite 6.)



### Neuheiten eigener Züchtung von 1881.

#### Alexander v. Humboldt (G. Gæschke).

(Abbildung auf Seite 8.)

Grosse, oft sehr grosse Frucht, Form länglich, etwas breitgedrückt, jedoch meist hahnenkammförmig, Farbe glänzend dunkelschwarzroth, Samen in Grübchen liegend und regelmässig auf der Frucht vertheilt. Fleisch rosa, butterartig schmelzend und von erhabenem Wohlgeschmack. Die Pflanze wächst üppig, ist sehr hart, sehr reichtragend und von mittelfrüher Reifezeit. Eine ausgezeichnete Tafelfrucht. à St. 50 Pf, 10 St. 4 M.

#### Comet (G. Gæschke).

(Abbildung auf Seite 8.)

Eine ausgezeichnete, von der bekannten Sorte "Kriegsminister v. Roon" abstammende neue Chili-Erdbeere, dieselbe ist ungleich grösser, breit und rundlich abgeplattet und von glänzend dunkelorangerother Farbe. Samen etwas eingedrückt in den Grübchen. Fleisch weisslich rosa, saftig, butterartig schmelzend und vom feinsten Aroma. Die Pflanze wächst niedrig, ist jedoch hart und reichtragend, von später Reifezeit; als vorzügliche Dessertfrucht sehr zu empfehlen.

Diese Neuheit hat sich bei mir in diesem Jahre wiederholt als ganz vorzüglich bewährt, und erlaube ich mir deswegen alle Erdbeer-Freunde hierauf à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

besonders aufmerksam zu machen.

Alexander v. Humboldt (G. Gæschke).

(Beschreibung auf Seite 7.)



Comet (G. Gæschke).

(Beschreibung auf Seite 7.)



## Neuheiten eigener Züchtung von 1880.



Eine sehr grosse interessante Frucht von länglich abgestumpfter, manchmal kammförmiger Gestalt und eigenthümlicher dunkelbraunrother Farbe. Kelch zurückgeschlagen. Samen in weiten Grübchen vertieft liegend, von dunkelbrauner Farbe. Fleisch am Rande purpurroth, nach der Mitte zu dunkelblutroth, schmelzend, sehr süss, von köstlichem aromatischem Wohlgeschmack. Reifezeit mittelfrüh. Pflanze von kräftigem, gedrungenem Wuchse, sehr reichtragend, Blätter mittelgross, elliptisch, oberseits schwach behaart, Unterseite wie auch die Stengel weich behaart. Diese Neuheit bildet wegen ihrer dunklen, bei völliger Reife fast schwarzen Farbe eine werthvolle Tafelfrucht. Eine von allen bekannten Erdbeeren wesentlich abweichende Frucht I. Ranges. à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.



## Borussia (G. Geschke).

(Abbildung auf Seite 9.)

Frucht erster Grösse von breiter kammförmiger, oft eingeschnürter Gestalt und glänzend orangerother Farbe. Kelchblätter anliegend, Samen eingedrückt, gelbbraun. Fleisch rosa, in der Mitte weiss, vom feinsten aromatischen Wohlgeschmack. Pflanze kräftig wachsend, sehr volltragend, Reifezeit mittelfrüh. Blätter oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits graugrün. Blattstiele gefurcht und stark behaart. Sehr schöne Frucht ersten Ranges. à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

#### Superintendent Oberdieck (G. Gæschke).



Eine sehr schöne, ansehnlich grosse Frucht von rundlich-ovaler Gestalt und dunkelrother Farbe, Kelch zurückgeschlagen, Samen in den Grübchen vertieft liegend, anfangs goldgelb, bei völliger Reife dunkelroth. Fleisch mattroth, saftig, süss und sehr wohlschmeckend. Pflanze von sehr kräftigem Wuchse und erstaunlicher Tragbarkeit. Reifezeit mittelfrüh. Eine sehr werthvolle, auch zur Massencultur vorzüglich sich eignende Neuheit.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

## Neuheiten eigener Züchtung von 1879 und 1878.

#### König Albert von Sachsen (G. Gæschke).

(Abbildung auf Seite 11.)

Frucht enorm gross, von regelmässiger abgerundeter ovaler breiter Form, mit aufliegenden Kelchblättchen. Farbe glänzend orange-kirschroth mit aufliegenden braunen Samen. Fleisch rosa, bei völliger Reife lachsfarben, von köstlichstem, aromatischem Wohlgeschmack. Pflanze sehr kräftig wachsend, von ungeheurer Tragbarkeit. (Das kleinste Pflänzchen ist schon voll mit schönen Früchten bedeckt und hat die guten Eigenschaften, dass viele Ausläufer noch Blüthenstengel treiben und im August eine zweite Ernte schöner Früchte liefern.) Reifezeit mittelfrüh oder spät.

Diese ausgezeichnete Neuheit ist wohl eine der schönsten aller bis jetzt bekannten Erdbeeren und sollte in keinem Garten fehlen; besonders empfehlenswerth zum Treiben, zum Einmachen und zur Massencultur.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

König Albert von Sachsen (G. Gæschke).



Professor Dr. Liebig (G. Gæschke).
(Beschreibung auf Seite 12.)



#### Professor Dr. Liebig (G. Gæschke). (Abbildung auf Seite 11.)

Frucht sehr gross, von schöner regelmässiger eirunder Form. Farbe glänzend roth. Samen roth, klein, hervorstehend. Fleisch rosa oder fleischfarben, voll, saftig und von sehr gewürzreichem, den Moschus Erdbeeren ähnlichem Geschmack.

Pflanze sehr kräftig wachsend, sehr hart und unempfindlich gegen Witterungsverhältnisse. Sehr reichtragend, von mittelfrüher und lange anhaltender Reife. Wegen ihrer auffallend schönen Früchte und des festen Fleisches zum Transport geeignet und deshalb zur Massencultur ganz besonders zu empf. (extra gut) à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

Helvetia (G. Goeschke).

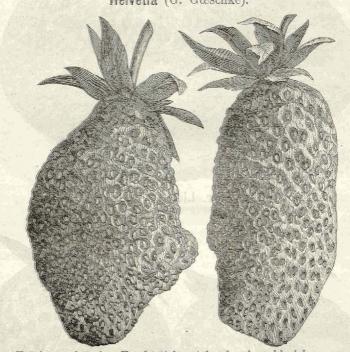

Früchte auf starken Fruchtstielen stehend, sehr zahlreich, gross, länglich mit breitgedrückter oder abgestumpfter Spitze, zugleich mit starker Einschnürung am Kelche. Die Farbe ist lebhaft zinnoberroth und namentlich an der langen, halsartigen Einschnürung sehr glänzend. Die dunkelrothen Samen liegen der Frucht auf. Das weisse Fleisch ist butterhaft schmelzend, von kräftigem, köstlichem Wohlgeschmack, der an das Aroma der Melonen erinnert. Pflanze kräftig wachsend, mit glänzend dunkelgrüner Belaubung. Reifez. mittelf., extra. a St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

#### Gräfin Festitils Schaffgotsch (G. Goeschke). (Abbildung auf Seite 13.)

Frucht sehr gross, Form oval, herzförmig, Farbe glänzend zinnoberroth. Fleisch weiss, voll, saftig, süss und sehr gewürzreich. Samen gelbbraun und aufliegend. Reifezeit mittelfrüh und lange andauernd. Pflanze sehr kräftig wachsend, sehr reichtragend. Eine Erdbeere ersten Ranges.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M. Gräfin Festitils Schaffgotsch (G. Gæschke).



## Neuheiten anderer Züchter. Jahrgang 1883.

#### Madame Rondeau.

Frucht sehr gross, lebhaft roth; Samen klein, wenig eingedrückt; Pflanze kräftig uud sehr reichtragend. Reifezeit ziemlich spät. Fleisch rosa, von feinstem Parfüm, sehr voll. Eine vorzügliche, zur Massencultur geeignete Neuheit. à St. 2 M., 10 St. 15 M.

#### Léda.

Früchte am Kelch halsartig eingeschnürt, Kelchblätter abstehend. Frucht gross, glänzend roth. Fleisch lachsfarben, parfümirt, saftig, sehr angenehm. Pflanze kräftig und reichtragend. Reifezeit spät.

à St. 2 M., 10 St. 15 M.

#### Flo flo.

Diese Sorte ist sehr hart und bringt nur schöne Früchte von hübscher runder Form; ausserordentlich reichtragend. Fleisch roth, saftig, sehr aromatisch. Mittlere Reifezeit. à St. 2 M., 10 St. 15 M.

#### Jahrgang 1882.

#### Marcel.

Früchte gross und oft eckig, gleichmässig, vollständig reif werdend, glänzend roth mit anliegenden Kelchblättern. Samen wenig eingedrückt. Fleisch fest und sehr saftig, gewürzreich. Pflanze kräftig. Sehr zu empfehlen. à St. 1,50 M, 10 St. 12 M.

#### Le Progrès (De Goes).

Sehr schöne und grosse Frucht, kreiselförmig, glänzend roth, von früher Reifezeit, zum Treiben gut geeignet. à St. 1,50 M., 10 St. 12 M.

#### Isis (G. Lebeuf).

#### Miss Oenea.

Früchte enorm, mit sehr kleinen und wenig zahlreichen Samen, Form ziemlich regelmässig, Fleisch rosa, butterhaft schmelzend. Pflanze kräftig wachsend und reichtragend. Reifezeit spät.

à St. 1,50 M., 10 St. 12 M.

#### Belle d'Ancenis (Renou).

Frucht sehr gross, von stumpfer Kreisel- oder rundlicher Form, Farbe dunkellackroth, Samen hervorstehend. Fleisch blutroth, sehr süss und mit einem rumähnlichen Geschmack parfümirt. Pflanze fast zwergartig, jedoch sehr kräftig, von mittelfrüher Reife und andauernder Fruchtbarkeit.

à St. 1 M., 10 St. 8 M.



Général Chanzy (Riffaud).

#### Le Roy Henry Syn. Lucien Valette (M. l'abbé Thivolet).

Eine sehr grossfrüchtige Erdbeere, welche vom Frühjahr bis zum Herbst remontirt, und besonders auch als Treibsorte grosse Beachtung verdient. Farbe lebhaft roth. Fleisch weiss, von köstlichem Aroma. Die jungen Ausläufer, besonders die piquirten Pflanzen, haben die Eigenschaft, dass sie in der Nachsaison noch eine Anzahl schöner Früchte liefern.

3 St. 1 M.,

#### Général Chanzy (Riffaud).

Frucht sehr gross, regelmässig conisch. Farbe glänzend dunkelcarminroth. Fleisch dunkelroth, fest, sehr saftig und von köstlichem Aroma. Pflanze sehr kräftig und von grosser Fruchtbarkeit. Sehr frühreifend und zum Treiben ausgezeichnet.

à St. 1 M., 10 St. 8 M.

#### Jahrgang 1881.

#### Abel Carrière (G. Lebeuf).

Sehr grosse Frucht von abgeplatteter Form, Fleisch lachsfarben mit delikatem Geschmack. Kräftige ganz besonders reichtragende Pflanze. Die jungen Ausläufer blühen und tragen im ersten Sommer. Reifezeit spät.

à St. 50 Pf. 10 St. 4 M.

#### Georgette (G. Lebeuf).

Eine ganz vorzügliche Erdbeere zur Massenkultur, von schöner regelmässiger Form. Fleisch gelblich-rosa, fest und vom feinsten Parfüm. Mittelfrüh.

à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

Godefroy Lebeuf (Boisselot).

Nach Versicherung des Züchters von allen bekannten Erdbeeren die allerfeinste Tafelfrucht. Gross, ponceauroth, Fleisch blutroth, ausserordentlich saftig, von ganz eigenthümlichem säuerlich süssem Wohlgeschmack. à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

Mademoiselle Rachelle Lagast (Mulié).

Frucht sehr gross, kegelförmig abgeplattet, von hellzinnoberrother Farbe, die wenigen Samen etwas eingedrückt. Fleisch rosa, dunkler geadert, zuckerig und aromatisch, sehr kräftig wachsend und reichtragend, von mittelfrüher Reifezeit.

à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

Nectarine (Boisselot).

Brillant aussehende feinste Tafelfrucht. Glänzend hochroth, runde, gereifte Form. Fleisch fein rosa mit sehr ausgeprägtem Kirschgeschmack. Reifezeit spät.

à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

Pélissier (Dr. Miran).

Eine ganz vorzügliche Sorte, welche bis zum Herbste remontirt. Dieselbe soll nach Versicherung des Züchters eine der reichtragendsten von allen grossfrüchtigen Sorten sein. Früchte bis zu 4 Ctm. Durchmesser, von länglich abgeplatteter Form mit ausgezeichnetem Parfüm.

à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

#### Pierre Valette (Boisselot).

Eine ausgezeichnete Neuheit, welche sich durch ihre grossen u. zahlreichen Früchte vorzüglich bewährt hat. Frucht glänzend dunkelroth von länglicher Form. Fleisch fest, dunkelroth und von ganz vorzüglichem Geschmack, à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

Sunrise.

Sehr früh, vielleicht die früheste von allen Erneht etwas über Mittel-

Sehr früh, vielleicht die früheste von allen. Frucht etwas über Mittelgrösse. Farbe hellroth, Fleisch saftig und sehr wohlschmeckend.

à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

#### Sénateur J. Dutilleul (Mulié).

Enorm grosse Frucht, Form kammförmig oder oval von carminrother Farbe. Samen klein, etwas hervorstehend. Fleisch von ausgezeichnetem Geschmack. Die Pflanze wächst kräftig und ist sehr reichtragend. Sehr spätreifend. à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

#### Präsident Garfield.

Mittelfrüh bis spät von kräftigem Wuchs und sehr hart. Tragbarkeit lange anhaltend; Farbe dunkelroth, Frucht ziemlich gross, sehr saftig und fein parfümirt. à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

Pierre Valette (Boisselot).

Pylade (G. Lebeuf).

Eine ganz vorzügliche von der bekannten Sorte Msgr. Fournier abstammende Neuheit, Frucht rund mit aufliegenden Samen, Fleisch roth, leicht weinsäuerlich und von feinem Geschmack. Sehr reichtragend, von mittelfrüher Reifezeit.

à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

#### Jahrgang 1880.

André Leroy (G. Lebeuf). Eine sehr grossfrüchtige Erdbeere, von kugelförmiger Gestalt und orangerother Farbe, Fleisch weiss, sehr süss, zuckerig, saftig u. von feinem Wohlgeschmack. à St. 25 Pf., 10 St. 2 M.

Bis in idem (G. Lebeuf). Sehr grosse Frucht, meistens zweitheilig, oft kammförmig mit eingedrückten kleinen Samen. Farbe sehr dunkelroth. Fleisch roth, mit rosa marmorirt, öfter gehöhlt, sehr süss, saftig und sehr aromatisch, von ausgezeichneter Qualität. Hält sich sehr lange, daher besonders für den Transport geeignet, jedoch auch Tafelfrucht ersten Ranges. Sehr zu empfehlen. à St. 40 Pf., 10 St. 3 M.

Camargo (G. Lebeuf). Ausgezeichnete Neuheit, gleich empfehlenswerth als Tafelfrucht und zur Massencultur. Frucht gross, dunkelroth, abgeplattet, kegelförmig, mit wenig eingedrückten Kernen und deliciösem Geschmack. Ausserordentlich reichtragend. Spät. à St. 40 Pf., 10 St. 3 M.

Cassandra (W. Gloede). Diese Züchtung stammt von der sehr beliebten Sorte la Constante ab und darf als ein vollkommener Typus neuer Erdbeeren empfohlen werden. Die Frucht ist immer regelmässig rund oder von abgerundeter Kegelform, von glänzender, dunkelcarminrother Farbe mit regelmässig aufliegenden Samen. Fleisch roth, sehr aromatisch und butterartig schmelzend, ungemein süss. Pflanze, obgleich immer gedrungen und zwergartig, doch sehr üppig und kräftig und deshalb in jeder Hinsicht der Constante und ihren bisherigen Sämlingen vorzuziehen. Reifezeit ziemlich spät. à St. 40 Pf., 10 St. 3 M.

Champion. Eine ganz vorzügliche Neuheit, welche nach Beschreibung des Züchters eine der schönsten und reichtragendsten Sorten sein soll. Frucht sehr gross, beinahe rund und von dunkelrother Farbe.

à St. 25 Pf., 10 St. 2 M.

#### Gloire de Lyon. Frucht enorm gross,

lebhaft roth u. sehr frühà St. 40 Pf. reifend.

10 " 3 M.

Loxford Hall Seedling Englische Neuheit. Eine Verbesserung der Frogmore late Pine, welche bekanntlich ein sehr delikates Wachsthum hat und daher besondere Cultur und günstigen Boden verlangt. Diese Neuheit wächst üppig, wenn auch immer buschig. Frucht gross oder sehr gross, Frucht glänzend blutroth mit aufliegenden Samen. Fleisch butterartig und sehr süss. Reifezeit sehr spät. Sehr zu empfehlen.



Gloire de Lyon.

à St. 50 Pf., 10 ,, 4 M.

Prima Donna (W. Gloede). Neuheit ersten Ranges, welche gewiss in kurzer Zeit bei den Liebhabern als früheste Sorte sehr geschätzt sein wird. Frucht von bedeutender Grösse, kegelförmig oder abgeplattet. Farbe glänzend carminroth mit sehr hoch aufliegenden goldfarbigen Samen. Fleisch reinweiss mit einem schmalen rosafarbenen Rande, ausserordentl. aromatisch,

butterartig schmelzend und süss und doch dabei erhaben im Geschmack. Reifezeit ungemein früh, früher als Marguerite, in günstiger Lage so schnell wie die alte May Queen reifend, also sehr zu empfehlen. Sehr tragbar und von niedrigem gedrungenem Wachsthum. à St. 50 Pf, 10 St. 4 M.

#### Sharpless (Sharpless).

Früchte sehr gross; Form oftunregelmässig, abgerundet oder abgeplattet; Farbe dunkelroth; Samen wenig hervorstehend; Fleisch fest, ausgezeichnet, zuckerig, sehr aromatisch. Pflanze üppig wachsend, sehr kräftig und ausserordentlich fruchtbar, von früher Reifezeit.

Diese Sorte ist eine der reichtragendsten und grossfrüchtigsten, daher ausgezeichnete Marktfrucht.

> à St. 40 Pf., 10 , 3 M.



#### Jahrgang 1879.

Abricotée (G. Lebeuf). Frucht mittelgross, regelmässig rund, von hellrother blasser Farbe, Samen wenig zahlreich, Fleisch gelblich, schmelzend, saftig, mit einem sehr hervortretenden Aprikosengeschmack. Reifezeit früh. In Feinheit u.Geschmack unübertreffbar. à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M.

Edine (G. Lebeuf). Eine sehr grosse Erdbeere von regelmässig kegelförmiger Gestalt und glänzend hellrother Farbe. Samen wenig zahlreich. Fleisch rosenroth, sehr saftig, schmelzend. Pflanze von mittlerem Wuchse und Wachsthum. Reifezeit ziemlich spät. à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M.

Great American (Durand). Eine neue Züchtung aus Nordamerika, Frucht glänzend dunkelroth, ausserordentlich gross. Ganz enormes Wachsthum, Blätter und Fruchtstengel gleichfalls von aussergewöhnlichen Dimensionen, so dass die Früchte dadurch vor der Sonne sowohl, wie vor Regen geschützt und erhaben frei über dem Boden gehalten sind.

à St. 25 Pf., 10 St. 2 Mk.

Helène Mulié (Mulié). Frucht gross, von regelmässiger herzförmiger Gestalt. Farbe glänzend dunkelroth. Samen in den Grübehen wenig vertieft liegend. Fleisch rosa, fest, zuckerig und von ausgezeichnetem Aroma. Pflanze von niedrigem, aber kräftigem Wuchs. Reifezeit früh, ungeheuer reichtragend.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M.

#### Königin Marie Henriette (L. Hæck).

(Abbildung auf Seite 18.)

Frucht erster Grösse, hahnenkammförmig oder conisch, lebhaft roth; Samen sehr hervortretend; Fleisch rosa, fest, saftig, leicht säuerlich, von feinstem Geschmack. Pflanze sehr kräftig, ausserordentlich reichtragend, sehr frühreifend. Gute Transportfrucht, vorzugsweise aber ausgezeichnet zum Treiben.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

#### Königin Marie Henriette (L. Hæck).

(Beschreibung auf Seite 17.)



Louison (G. Lebeuf). Früchte gross, fast immer regelmässig rund, auf starken aufrecht stehenden Stengeln. Samen wenig eingedrückt. Fleisch roth, saftig, sehr süss und gewürzreich. Pflanze kräftig und sehr reichtragend, spätreifend.

à St. 25 Pf., 10 St. 2 M.

#### Lucie Flament (Flament).

(Abbildung auf Seite 19.)

Frucht sehr gross, glänzend rosa; Fleisch orangeroth, sehr saftig. Reifezeit früh, sehr reichtragend. Diese Neuheit stammt von der bekannten Marguerite ab, von welcher sie die guten Eigenschaften behalten hat, die sie jedoch an Schönheit, Aroma und Festigkeit bedeutend übertrifft. Eine sehr werthvolle Acquisition, die sowohl als Marktsorte, wie auch für Treibereien Beachtung verdient.

à St. 25 Pf., 10 St. 2 M.

Martha Lebeuf (G. Lebeuf). Sehr schöne mittelgrosse Frucht von regelmässiger Kegelform und fast rosenrother Farbe. Fleisch rosa mit weissen Adern, voll und sehr delikat. Aussergewöhnlich tragbar. Mittelfrüh. à St. 25 Pf. 10 St. 2 Mk.

#### Lucie Flament (Flament).

(Beschreibung auf Seite 18.)



Merveille Delahousse (Mulié). Sehr grosse herzförmige Frucht von glänzend purpurrother Farbe; Fleisch fest, roth, butterartig schmelzend, sehr zuckerig und vom feinsten Aroma. Pflanze niedrig, jedoch kräftig und ungeheuer reichtragend. Reifezeit mittelfrüh. Nicht genug zu empfehlen. à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M.

Monsieur Tagant (G. Lebeuf). Frucht mittlerer Grösse, fast immer platt und vierkantig. Samen spärlich, klein und ausliegend; Fleisch rosa und ausgezeichnet in Feinheit und Wohlgeschmack. Früh reifend. Pflanze von üppigem Wachsthum.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M.

#### Niniche (G. Lebeuf).

Frucht sehr gross, oft doppelt gelappt, von schöner glänzend carminrother Farbe. Samen spärlich und aufliegend. Fleisch fest, ausserordentlich süss, sehr aromatisch, schmelzend und von hellrosenrother Farbe.

Eine sehr festfleischige und nach der Ernte sich gut haltende Sorte, daher sehr zum Versand geeignet. Sehr zu empfehlen.

> à St. 25 Pf., 10 St. 2 M.



#### Jahrgang 1878.

Juliette (Lapierre). Frucht von sehr ansehnlicher Grösse, Farbe glänzend hellroth, von ausgezeichnetem Geschmack. Die Pflanze wächst sehr kräftig und ist ungemein reichtragend, sehr spätreifend, und ist diese Neuheit mit aller Zuversicht als Marktsorte zu empfehlen.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,20 M., 100 St. 8 M.





( à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

Früchte gross oder sehr gross, abgeplattet, auf starken Stengeln über die Blätter sich erhebend, von lebhaft rother Farbe. Spätreifend. Samen sehr hoch aufliegend. Fleisch lachsfarben, fest, saftig, schmelzend und aromatisch. Diese Neuheit ist ungemein reichtragend und kräftig. In dieser Hinsicht kann sie ältern bekannten Sorte Jucunda gleichgestellt werden, während sie in der späten Reife. zeit Dr. Hogg ähnelt. Für Massencultur empfohlen.

#### Secrétaire Em. Rodigas (Mulié).



Früchte sehr gross, von veränderlicher Form, die abgeplattet und ersten hahnenkammförmig späteren rund. Farbe blassroth mit weisslicher Samen wenig zahlreich, hervorstehend; Fleisch weisslich rosa, sehr fest, fein und süss; Reife-zeit früh und lange an-dauernd. Pflanze mittelgross, kräftig und hart. Belaubung glänzend glänzend Von dunkelgrün. grosser, lange andauernder Tragbarkeit. Eine ausgezeichnete Erdbeere, die sowohl zur Massencultur, wie auch zum Treiben in der zweiten Saison empfohlen wird.

à St 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

### Phénomène (Ch. Delahousse).

Frucht sehr gross, eigenthümlich geformt, indem sich die Frucht in 2 oder 3 Lappen spaltet, wodurch sie das Aussehen mehrerer am Grunde zusammengewachsenen Früchte erhält. Fleisch weissrosa. Die Pflanze ist sehr robust und hart, trägt früh und reich.

à St. 20 Pf. 10 St. 1,50 M. 100 St. 10 M.



#### Professeur Fréd. Burvenich (Ch. Delahousse).

Frucht gross,
rundlich hahnenkammförmig; Farbe dunkelroth lackglänzend,
Fleisch dunkelrosa,
zuckerig, saftig.

Pflanze ausserordentlich tragbar, mittlere Reifezeit.

> à St. 20 Pf. 10 St. 1,50 M. 100 St. 10 M.



Professeur Ed. Pynaert (Ch. Delahousse).



Frucht ausserordentlich gross, sehr schön, hahnenkammförmig, gelappt, abgeplattet, schön roth, Fleisch weissrosa, saftig, sehr werthvoll durch Grösse, Schönheit und Güte, mittlere Reifezeit.

à St. 20 Pf. 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

#### Valentin Lebeuf (Boisselot).



Valentin Lebeuf (Boisselot).

Eine Neuheit des berühmten Züchters Boisselot, würdig den ältern Sorten Monseigneur Fournier, Belle de Nantes u. s. w. an die Seite gestellt zu werden. Frucht sehr gross, fast immer regelmässig, kegelförmig, etwas abgestumpft, von glänzend carminrother Farbe. Fleisch roth, voll, sehr saftig und sehr gewürzt. Sehrfrühreifend. Pflanze von sehr üppigem kräftigem Wachsthum, mit dunkelgrüner Belaubung. Sehr zu empfehlen.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

#### Duc d'Edinbourg.

Ebenfalls eine Einführung aus Amerika, soll nächst Great American die grösste aller bis jetzt bekannten Erdbeeren sein, 7 Früchte wogen 1 Pfund (½ Kilo), Qualität extra, sehr ergiebig und durch Festigkeit des sehr aromatischen Fleisches als gute Marktfrucht zur Massencultur zu empfehlen.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

#### Théodore Mulié.

Frucht sehr gross, schön glänzend, carminroth, die Samenkörnchen über die Grübchen hervortretend, Fleisch fein, dunkelrosa, zuckerig, sehr saftig, von herrlichem Wohlgeschmack. Eine ausgezeichnete Marktfrucht von früher Reife. Vorzügl. TreibSorte. à St. 20 Pf. 10 St. 1,50 M.



#### Victor Hage (Mulié).

Früchte sehr gross, hellroth, auf starken Stielen stehend. Samen wenig zahlreich, wenig eingedrückt. Fleisch weisslich rosa, saftig, süss. Reifezeit sehr spät.

100 St. 10 M.

Pflanze mittelgross, buschig wachsend. Blätter gross, steif, auf starken Stielen stehend, glänzend dunkelgrün. Von ausserordentlicher Tragbarkeit.

à St. 20 Pf.10 St. 1,50 M.100 St. 10 M.



# A. Erdbeeren eigener Züchtung aus früheren Jahrgängen.

Ascania (G. Gæschke).



Frucht gross, herzförmig, am Kelche etwas eingeschnürt; Farbe weiss, bei völliger Reife mit einem rosa Hauch überzogen. Die bräunlichen, etwas hervorstehenden Samen stechen sehr effectvoll von der Farbe der Frucht ab. Fleisch rosaweiss, sehr saftig, butterartig, vom feinsten Aroma.

Pflanzen von kräftigem Wuchse, sehr reichtragend und sehr frühreifend.

> à St. 20 Pf. 10 St. 1,50 M. 100 St. 8 M.

#### Freiherr von Stein (G. Gæschke).



Frucht sehr gross, regelmässig und von herzförmiger Gestalt, mit einer Einschnürung oder Nath, welche vom Kelche bis zur Spitze geht. Farbe glänzend zinnoberroth, Samen hervorstehend, hellgelb, regelmässig auf der Frucht vortheilt. Fleisch dunkel-zinnoberroth, sehr saftig, süss und von aromatischem Wohlgeschmack.

Pflanze kräftig und hart, sehr reichtragend, mittelfrüh reifend. Eine sehr schöne Erdbeere von seltenen Eigenschaften.

> 10 à St. 20 Pf. 10 St. 1,50 M. 100 St. 10 M.

#### Deutsche Kaiserin (G. Gæschke).

Eine vorzügliche, durch ihre guten Eigenschaften sofort in die Augen fallende Frucht ersten Ranges.

Frucht gross oder sehr gross, länglich kegelförmig; val oder auch manchmal herzförmig; Farbe glänzend carmoisinroth mit lachsfarbenen Reflexen bei völliger Reife. Im reifenden Zustande färbt sich die Frucht vom Kelche nach der Spitze nach und nach, indem der noch nicht gefärbte Theil derselben eine fast grünlich-weisse Farbe hat. Die sehr hervorstehenden Samen sind gelb, regelmässig auf der ganzen Frucht vertheilt und stechen sehr effektvoll von der Farbe der Frucht ab. Kelch zurückgeschlagen, Fleisch voll, fest, butterartig schmelzend; dasselbe hat eine seltene, eigenthümlich gleichmässige lachsrothe Farbe vom Rande bis zur Mitte. Das Centrum ist mit einer purpurrothen Linie umgeben. Von feinem aromatischen, gewürzreichen Wohlgeschmack.

Pflanze von kräftigem buschigem Wuchse, hart und sehr reichtragend, mittelfrüh oder spätreifend. Diese Neuheit stammt aus Samen der Erd-

beere Bijou.



à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M. Deutscher Kronprinz (G. Gæschke).



Frucht gross oder sehr gross, gewöhnlich breit oder kammförmig, aber dabei abgerundet. Farbe lebhaft glänzend roth; Samen gelb, aufliegend und nicht sehr zahlreich, unregelmässig auf der Frucht vertheilt. Fleisch lebhaft roth, mit weissem Kreise in der Mitte, butterartig schmelzend, sehr süss und gewürzreich. Pflanze sehr kräftig, ungemein reich-

tragend, mittelfrüh reifend. — Diese neue Erdbeere fesselt Jeden durch die Menge ihrer schönen, grossen, ansehnlichen Früchte von glänzender Farbe. Sie ist eine vorzügliche Sorte zur Massencultur und deshalb ganz besonders zu empfehlen. à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

#### Deutscher Held (G. Gæschke).



Eine grosse, oft sehr grosse, herzförmige Frucht; Pflanze von erstaunlicher Tragbarkeit; an manchen Fruchtstengeln befinden sich 10 bis 12 der
schönsten Früchte. Farbe glänzend
dunkelroth; Samen schwarzbraun;
Fleisch blutroth, sehr saftig, süss,
butterhaft schmelzend, von aromatischem, mild weinsäuerlichem Wohlgeschmack.

Pflanze kräftig, mittelfrüh reifend, äusserst volltragend. Für den Anbau im Grossen und zum Einmachen ist diese Sorte besonders zu empfehlen.

à St. 20 Pf. 10 St. 1,50 M. 100 St. 10 M.

Deutsche Kronprinzessin (G. Gæschke).



Eine ganz eigenthümliche, von allen anderen Erdbeersorten abweichende Neuheit, welche der grössten Beachtung würdig ist. Neben einem seltenen, sehr erhabenen, kräftigen Aroma, ist sie von erstaunlicher Tragbarkeit; sehon kleine Pflanzen bringen 3—4 Fruchtstiele.

Frucht mittel gross, von ganz abweichender glockenförmiger, schöner Gestalt, welche man sonst bei keiner andern Erdbeere findet. Auf langem glänzendem Halse ohne Samen sitzt der kleine abstehende oder zurückgeschlagene Kelch. Die Farbe der Frucht ist ein glänzendes, gleichmässiges Zinneberroth. Die unregelmässig stehenden wenigen Samen sind dunkelroth, dem Fleische aufliegend oder wenig vertieft. Wie schon bemerkt, ist der lange Hals der Frucht frei von Samen. Fleisch rein weiss, voll, schmelzend, zuckersüss und von kräftigstem Aroma. Die Früchte stehen in grosser Anzahl auf starken, mehrmals verzweigten Fruchtstielen und werden aufrecht getragen.

Pflanze von kräftigem, gedrungenem oder niedrigem Wuchse, hart und

von erstaunlicher Tragbarkeit. Reifezeit früh.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

Eugen Fürst (G. Goschke). Frucht gross oder sehr gross, von veränderlicher, aber regelmässiger Form, herzförmig, manchmal etwas breit gedrückt, manche Früchte wenig eingeschnürt. Farbe ganz dunkelschwarzbraun, wie die Früchte der Moschus-Erdbeeren. Samen roth oder braun, wenig eingedrückt in den Grübchen. Fleisch dunkelroth mit regelmässigen hellen, fast weisslichen Adern, nach der Mitte heller werdend, voll, nur bei den grössten Früchten wenig hohl, sehr süss, sehr saftig, mit ausgeprägtem Maulbeergeschmack. Pflanze von niedrigem, aber sehr kräftigem Wuchse, dauerhaft und äusserst volltragend. Reifezeit mittelfrüh und lange andauernd. Sehr zu empfehlen.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

#### Graf Moltke (G. Gæschke).

Eine sehr grosse, oft enorm grosse Frucht von breiter, kammförmiger, m e i s t unregelmässiger Gestalt, oft zweitheilig oder gelappt, von ambragelber Farbe, mit mennigroth angehaucht, besonders auf der Sonnenseite. Die nicht sehr zahlreichen Samen sind roth und stechen daher effectvoll ab von der hellen Oberfläche der Frucht und sind aufliegend. Fleisch rein Fleisch rein weiss, sehr saftig und süss, von gutem Geschmack. Pflanze von buschigem Wuchse, kräftig und sehr volltragend, spätreifend.

Eine seltene Farbe unter den grossfrüchtigen



à St. 25 Pf., 10 St. 2 M., 100 St. 15 M.

Sieger von Wörth (G. Gæschke). Frucht gross oder sehr gross, abgestumpft kegelförmig, manchmal etwas länglich, am Kelche etwas bauchig. Farbe lebhaft glänzend zinnoberroth, nach der Spitze zu heller werdend. Samen eingedrückt. Fleisch leicht rosa, von kräftigem, gewürzreichem Geschmack. Pflanze von buschigem, kräftigem Wuchse. Reifezeit ziemlich früh. à St. 15 Pf., 10 St. 1,20 M., 100 St. 8 M.



#### Rudolf Abel (G. Goeschke).

Sehr schöne grosse, breit herzförmige, etwas plattgedrückte Frucht von glänzend dunkelzinnoberrother Farbe. Samen aufliegend. Fleisch fest, voll, orangerosa, in der Mittte weiss, butterhaft schmelzend, süss und von ausgezeichnetem Aroma.

Pflanze von kräftigem, etwas niedrigem gedrungenem Wuchse, sehr reichtragend, mittelfrüh reifend.

> à St. 20 Pf., 10 St. 1,20 M., 100 St. 6 M.

Rudolf Gæthe (G. Gæschke).



Eine sehr werthvolle Frucht von ansehnlicher Grösse und von regelmässiger, abgerundet breiter Form. Farbe hellzinnober-rosa, Schattenseite und Spitze weisslich-rosa. Samen dunkelbraun, aufliegend und regelmässig auf der Frucht vertheilt. Fleisch rein weiss, von köstlichem, kräftig aromatischem Wohlgeschmack, ähnlich dem von Chili-Erdbeeren. Pflanze von niedrigem aber kräftigem Wuchse, reichtragend u. mittelfrüh, extra. å St. 20 Pf.

10 St. 1,50 M. 100 St. 8 M.

### B. Erdbeeren verschiedener Züchter.

#### I. Neuheiten von 1876.

Alpha (Dr. Roden). Frucht gross oder mittelgross. Farbe lebhaft glasirt roth, die zahlreichen Samen etwas hervorstehend. Fleisch fest, gleichmässig blassroth, schmelzend und saftig, von köstlich erhabenem Geschmack. Pflanze von niedrigem, kräftigem Wuchse. Reifezeit sehr früh. Vorzüglich zum Treiben geeignet. à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M, 100 St. 10 M.

Amy Robsart (Dr. Roden). Ganz vorzüglich schöne und werthvolle Frucht zum Treiben, aber auch für Landcultur ausgezeichnet. Grosse längliche, meist herzförmige dunkelcarmoisinrothe Frucht. Fleisch hellcarmoisin, süss-säuerlich, saftig, ausserordentlich schmelzend u. sehr aromatisch. Früh, sehr ertragreich, feinste Tafelfrucht. à St. 25 Pf., 10 St. 2 M.

Baumeister Limburger. Früchte gross oder sehr gross, von unregelmässiger, jedoch meist rundlicher, oft abgeplatteter Form. Farbe dunkelroth; Fleisch sehr saftig und gewürzreich. Ausserordentlich volltragend und von früher Reifezeit. 

ä St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M.

Bonny Lass (Dr. Roden). Die Frucht dieser werthvollen späten Sorte ist sehr gross und ansehnlich, von blassrother Farbe, dicht mit hervorstehenden Samen übersäet. Fleisch auffallend fest, fleischfarbigroth, saftig und von angenehmem Wohlgeschmack. Pflanze stämmig und kräftig wachsend, äusserst reichtragend. Die Früchte fangen in der Mitte der Erdbeersaison an zu reifen und überdauern alle andern Sorten, ausser Tardissima. Bonny Lass ist wohl die schönste spätreifen de Erdbeere, indem die spätern Früchte, obwohl klein, doch bedeutend an Wohlgeschmack zunehmen.

à St. 25 Pf, 10 St. 2 M., 100 St. 15 M.

Cosmos (Gloede fils). Frucht gross oder sehr gross, von tadelloser, conischer, plattrunder oder runder, aber stets regelmässiger Form. Farbe lebhaft glasirt roth, Samen hervorstehend. Fleisch am Rande rosa, in der Mitte rein weiss, butterhaft schmelzend, sehr saftig und süss. Pflanze hart und sehr reichtragend. Reifezeit spät und lange andauernd.

à St. 20 Pf, 10 St. 1,20 M., 100 St. 8 M.





Die sehr grosse Frucht ist rund oder gelappt, glänzend kirschroth mit hervorstehenden Samen. Fleisch voll, weiss, saftig, von süssem, erhabenem Wohlgeschmack. Reifezeit et was spät. Eine sehr werthvolle Erdbeere. à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

Enchantress (Dr. Roden). Diese Sorte zeichnet sich durch buntgesprenkeltes Laubwerk aus und trägt köstliche Früchte. Als Topfpflanze der interessanten Blätter und schönen Früchte wegen eine Tafelzierde. à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

Excelsior (Dr. Roden). Von der bekannten Erdbeere Cockscomb abstammend, erreicht die Frucht nicht die Grösse dieser, ist aber von schönerer, regelmässig conischer Gestalt. Fleisch weiss, manchmal weisslichrosa, sehr fest und butterhaft, mit reichem weinartigem Aroma. Von ausgezeichneter Qualität. Pflanze von sehr hübschem, mässigem u. compactem Wuchse mit dunkelgrüner Belaubung. Reifezeit spät. Die Ausläufer dieser Varietät haben zugleich die Eigenthümlichkeit, dass sie nach dem Abernten

der Mutterpflanze über und über Blüthen entwickeln, so dass sie im Spätsommer noch eine zweite Ernte schöner Früchte liefern.

à St. 50 Pf., 10 St. 3 M., 100 St. 25 M.

Exposition de Châlons (Nicaise) Früchte gross, oval oder abgeplattet, glänzend purpurroth; Samen zahlreich, hervorspringend; Fleisch voll, rosa mit roth geadert, saftig, zuckerig. Geschmack ähnlich dem der schwarzen Johannisbeeren. Pflanze kräftig, Reifezeit mittelfrüh.

à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

Gipsy Queen (Dr. Roden). Eine prächtige Frucht erster Grösse, gewöhnlich rund, manchmal abgestumpft oder kegelförmig. Fleisch dunkelroth, äusserst saftig, weinig süss und von köstlichstem Wohlgeschmack.
Pflanze von niedrigem, buschigem, aber kräftigem Wuchse. Reifezeit mittelfrüh. à St. 25 Pf, 10 St. 2 M., 100 St. 15 M.

und volltragend. Mittelfrüh.

La Gracieuse (Lebeuf). Frucht gross oder sehr gross, von abgestumpfter Kreiselform; Farbe hellroth; Samen spärlich und eingedrückt. Fleisch weiss, saftig, zuckerig, butterhaft und gewürzreich. Pflanze robust à St. 25 Pf., 10 St. 2 M.



#### Louis Vilmorin (Robine).

Frucht mittelgross oder gross, regelmässig herzförmig, leuchtend dunkelorangeroth, Fleisch voll, hellroth, saftig, süss, von kräftigem Gewürz. Samen hervorstehend. Pflanze buschig und sehr reichtragend. Reifezeit mittelfrüh.

Obgleich schon eine ältere Sorte, hat sie sich doch neuerdings besonders zum Treiben in der zweiten Saison vortheilhaft bewährt, so dass sie als eine grossfrüchtige und reichtragende Sorte die allgemeinste Beachtung verdient.

> à St. 20 Pf. 10 St. 1,20 M. 100 St. 8 M.

Madame Emma de Plagino (Gloede). Enorm grosse Früchte, von veränderlicher Form, gelappt, eckig, oder länglich und breitgedrückt. Farbe glasirt, lachsroth. Fleisch lachsfarben, butterhaft schmelzend, süss, von erhabenem Geschmack. Pflanze sehr hart und kräftig wachsend, spät. à St. 25 Pf., 10 St. 2 M.

Marschall Mac Mahon (Mulié). Früchte sehr gross, die ersten mehr breit und abgeplattet, die späteren herzförmig, schön glänzend zinnoberroth; Samen wenig zahlreich, wenig eingedrückt. Fleisch fein, sehr fest, rosa, süss, saftig, von ausgezeichnetem Geschmack. Pflanze mittel-gross, sehr stark und sehr reichtragend. Für den Anbau im Grossen vorzüglich geeignet. à St. 20 Pf..

> 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

## Madame Bal (De Jonghe).

Frucht gross, manchmal sehr gross, von regelmässiger rundlich kegelförmiger Gestalt, Farbe glänzend hellcarminroth, Samen etwas hervorstehend. Fleisch weisslich rosa. sehr saftig, von erhabenem, weinartigem Geschmack. Pflanze von mässigem aber kräftigem Wuchse, hart und volltragend. Reifezeit mittelfrüh. Verdient gleichfalls wegen ihrer Vorzüge eine weitere Verbreitung.

> à St. 20 Pf. 10 St. 1,50 M. 100 St. 10 M.



#### Monseigneur Fournier (Boisselot).

Eine prächtige Erdbeere erster Grösse, oft enorm gross, von veränderlicher, gelappter, conischer oder ab-geplatteter Gestalt. Farbe glänzend, sehr dunkelweinroth. Fleisch dunkel-

10 St. 1,50 M. 100 St. 10 M.

Souvenir de Juillet (Lebeuf).

Eine sehr reichtragende, gross-früchtige Neuheit. Frucht abgestumpft herzförmig, glänzend dunkelroth, sehr gewürzreich und wohlschmeckend. Mittelfrüh reifend. Wegen ihrer un-gemeinen Tragbarkeit und Härte zur Massencultur zu empfehlen.

> à St. 20 Pf. 10 St. 1,20 M. 100 St. 8 M.



Monseigneur Fournier (Boisselot).

Wilson's improved. Eine der besten Sorten zum Marktverkauf, dabei ausgezeichnete Tafelfrucht. Schön gross mit sehr festem Fleich. à St. 25 Pf., 10 St. 2 M.

#### II. Neuheiten aus den Jahren 1870 -- 1875.

Amateur (Bradley 72). Frucht sehr gross, von schöner regelmässiger Form, breit oder abgestumpft herzförmig, glänzend dunkel-carmoisinroth. Samen aufliegend. Fleisch hellroth, fest, saftig, sehr süss und von ausgezeichnetem, den Moschus-Erdbeeren ähnlichem Aroma. Reifez. mittelfrüh, lange andauernd. Pflanze äusserst kräftig, hart und von erstaunlicher Tragbarkeit. Extra. à St. 20 Pf, 10 St. 1,20 M., 100 St. 8 M.

Anna de Rothschild (Dr. Nicaise 72). Frucht gross, zinnoberroth, abgestumpft kegelförmig. Samen hervorstehend. Fleisch weiss mit rothen Adern, voll, saftig, süss, von mildsäuerlichem Wohlgeschmack. Pflanze von mittlerem Wuchse, aber kräftig und sehr volltragend, sehr spätreifend. a St. 20 Pf., 10 St. 1,20 M., 100 St. 8 M.

Aromatic (1872) Eine schöne Frucht erster Grösse von regelm. Kegelform. Farbe lebhaft glänzend roth. Samen aufliegend. Fleisch rosa, süss, schmelzend und sehr feinschmeckend. Reifezeit spät. Pflanze sehr kräftig und von grosser Tragbarkeit. à St. 20 Pf., 10 St. 1,20 M., 100 St. 8 M.

Auguste Boisselot (Gloede fils 72). Frucht gross oder sehr gross, von veränderl. Form, herzförmig abgeplattet oder oval, manchmal kammförmig. Farbe lebhaft roth. Samen hervorstehend. Fleisch weiss, saftig, sehr süss und von reichem Parfüm. Pflanze sehr kräftig und sehr hart, sehr volltragend., ziemlich spätreifend.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,20 M., 100 St. 8 M.

Belle du Midi (Brassac 70). Frucht sehr gross, von schöner Form, rundlich herzförmig. Farbe zinnoberroth. Fleisch rosa, dunkelroth geadert, saftig, süss und gewürzreich. Reifezeit früh, lange andauernd. Pflanze von eigenthümlichem Wuchse, gegen Hitze und Trockenheit unempfindlich. à St. 20 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

Bonne Bouche (Kgl. Garten zu Frogmore). Frucht gross, von runder oder ovaler Form, dunkelroth mit auflieg. Samen. Fleisch rosa, fest, saftig, sehr süss mit einem eigenthümlichen, besonders angenehmen Aroma. Reifezeit mittelfrüh. Pflanze sehr kräftig und hart, von grosser Tragbarkeit.

à St. 20 Pf. 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

Brown's Wonder (Child und Lorimer 71). Frucht gross oder mittelgross, von schöner, beinahe runder Form und von schöner hellrother Farbe. Fleisch von weinartig süssem, ausgezeichnetem Geschmack und feinem Aroma. Die Pflanze gedeiht gut in jeder Lage, von erstaunlicher Fruchtbarkeit.

à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 5 M.



Docteur Morère (Berger 71).

Docteur Morère (Berger 71).

Frucht sehr gross, herzf. oder gelappt, oft abgestumpft kegelförmig. Farbe lebhaft rosa. Samen hervorstehend. Fleisch rosa, sehr fein, schmelzend, süss, von angenehmem Aroma. Pflanze kräftig, hart und sehr volltragend. à St. 20 Pf.

10 St. 1 M. 100 St. 6 M.

Constantin Tretiakoff (Gloede fils 70). Frucht sehr gross, herzf., Farbe purpurroth. Samen braun, hervorstehend. Fleisch rosa, roth gestreift, voll, fest, saftig u. süss, von köstl. Parfüm. Pflanzen sehr kräftig u. hart. Reifez. zieml. spät. à St. 20 Pf., 10 St. 1 M.,

100 St. 6 M.

Docteur Nicaise (Dr. Nicaise). Frucht gross oder sehr gross, manchmal enorm gross und von monströser Form; Farbe hellorangeroth, purpurroth nüancirt; Fleisch weisslich rosa, weich, hohl in der Mitte, teigicht, von mittelmässiger Qualität. Pflanze hart und von kräftigem Wuchse, von sehr mässiger Fruchtbarkeit. Reifezeit mittelfrüh.

à St. 20 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

Early Crimson Pine (Dr. Roden 74). Eine ansehnliche Frucht von glänzend carmoisinrother Farbe. Samen etwas hervorstehend. Fleisch mattweiss oder manchmal rosa, sehr saftig, von reichem pikanten Ananasgeschmack. Diese Neuheit ähnelt British Queen in Form und Geschmack, färbt sich aber besser bis zur Spitze und zeichnet sich noch dadurch aus, dass sie volle drei Wochen früher als diese ausgezeichnete Varietät reift. Reifezeit sehr früh. Ende Mai bis Anfang Juni. Eine der frühesten Erdbeeren. à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

Generalfeldmarschall Moltke (Goethe 72). Frucht gross, oft enorm gross, breit oder abgerundet. Farbe dunkelbraunroth, Samen von gleicher Farbe, in Grübchen vertieft liegend. Fleisch kirschr. mit hervorr. Ananasgesch., saft., köstl. Pfl. von kräft Wuchse, von gr. Tragbark. Reifezeit mittelfrüh. à St. 20 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

Hammonia (Ferd. Gloede 74). Eine prachtvolle, kegelförmige Frucht erster Grösse, Farbe glänz. orangerosa. Samen sehr hervorst. Fleisch rein weiss, fest, schmelz., süss und vom allerf. Aroma. Pflanze sehr reichtragend. Reifez. spät. à St. 20 Pf., 10 St. 1,20 M., 100 St. 8 M.

Helene Gloede (Gloede fils 70). Frucht sehr gross, von abgerundet viereckiger Gestalt, oft kammförmig. Farbe lebhaft orangeroth. Samen hervorstehend. Fleisch rein weiss, sehr fest, sehr voll, butterartig, sehr süss, von erhabenem reichem Parfüm. Pflanze von schönem, kräftigem Wuchse, ausserordentlich reichtragend, aber sehr spätreifend. Eine sehr beachtenswerthe Neuheit von ausgezeichneter Qualität.

à St. 15 Pf., 10 St. 1,20 M., 100 St. 10 M.

James Carter (Ferd. Gloede 72). Frucht gross, regelmässig rund, hellkirschroth mit aufliegenden Samen. Fleisch milchweiss, sehr fest, butterartig, süss und von köstlichem Wohlgeschmack Pflanze sehr kräftig und reichtr. Reifezeit mittelfrüh. Mit Recht als eine der schönsten Erdbeeren zu empfehlen. à St. 20 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

Inspector Otto (Ferd. Gloede). Frucht sehr gross; Form länglich oval; Farbe zart rosa; die braunen Samen, welche dem Fleische aufliegen, stechen sehr schön von der Farbe ab; Fleisch rein weiss, voll, butterartig schmelzend und von sehr süssem, feinem, aromatischem Geschmack. Pflanze von sehr kräftigem Wuchse und sehr grosser Tragbarkeit. Reifezeit etwas spät a St. 25 Pf., 10 St. 2 M., 100 St. 15 M.

Lord Napier (Dr. Roden 71). Eine sehr schöne grosse Frucht von länglich ovaler, oft abgeplatteter Form und glänzend scharlachrother Farbe. Samen hoch aufliegend. Fleisch fest, saftig, zuckersüss mit feinem, pikantem Aroma. Pflanze kräftig, von grosser Fruchtbarkeit. Reifez spät à St. 20 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Marie Nicaise (Dr. Nicaise 72). Frucht gross, von sehr schöner conischer Form. Farbe schön glänzend roth. Fleisch weiss, voll, süss, gewürzr., von sehr angenehm. Wohlgeschmack. Reifez. mittelfrüh. Pflanze sehr kräftig, von ungem. Tragbarkeit. a.St. 20 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

Matador (Gloede fils 73). Eine sehr grosse, oft enorm grosse Frucht von regelmässiger, länglich conischer Form, oft halsartig eingeschnürt. Farbe zinnoberroth; die hervorstehenden Samen sind noch etwas dunkler gefärbt. Fleisch lachsfarben, sehr sättig, sehr süss, angen. säuerl. mit ausgepr. Kirschengeschm. Pfl. äusserst volltr. u. kräftig. Reifez. mittelfr. à St. 20 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M. Pêche de Juin (Lebeuf). Frucht sehr gross, abgestumpft kreiselförmig, orangeroth; Fleisch gelblich, butterhaft schmelzend, zuckerig, mit sehr ausgeprägtem Pfirsichgeschmack und von exquisiter Feinheit. Sehr fruchtà St. 50 Pf., 10 St. 4 M. bar, Reifezeit ziemlich spät.

Président Thiers (Glæde fils 72).



Président Thiers (Gloede fils.)

Eine sehr schöne Erdbeere von an-sehnlicher Grösse. Die ersten Früchte abgeplattet mit breiter, kammförmiger Spitze', die spätern ei- oder kegelförmig. Farbe rosa. Samen hervorstehend, Fleisch rein weiss, butterartig schmelzend, fest, sehr süss, von köstlichem Gewürz. Sehr reichtragend. Reifezeit sehr früh, auch zum Treiben geeignet. Sehr zu empfehlen. à St. 20 Pf.,

10 St. 1,20 M., 100 St. 10 M.

Royalty. (Trotmann 70). Frucht gross, von regelmässiger plattrunder, manchmal herzförmiger Gestalt. Farbe glänzend kirschroth. Samen tiefliegend. Fleisch weisslichrosa, sehr süss, saftig, von besonders feinem, sehr erhabenem Aroma. Reifezeit sehr früh.

Pflanze von üppigem Wuchse und Vorzügliche, sehr grosser Tragbarkeit.

empfehlenswerthe Neuheit. à St. 20 Pf.,

10 St. 1,20 M., 100 St. 10 M.

Préciosa (Gloede fils 73). Eine Frucht von vorzügl. Schönheit u. ansehnl. Grösse. Form rund, manchmal abgepl. Farbe dunkelr. u. sehr glänzend. Samen sehr hervorst. Fl. blassrosa, sehr fest, süss, von köstl. Gewürz. Die Pfl. wächst sehr busch, und macht wenig Ausl. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

Président Delacour (Gartenbaugesellschaft zu Beauvais 70). Frucht sehr gross, rund, lebhaft glasirtroth. Samen hervorst. Fleisch rosa, fest, voll, sehr süss und gewürzr. Reifez. mittelfrüh. Pfl. üppig wachsend und sehr reichtr.

à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

Syndicus Merck (Ferd. Gloede 73). Sehr schöne Frucht erster Grösse, von hübscher längl. Form und glänzend hellrother Farbe. Samen aufliegend. Fleisch rein weiss, voll, fest, süss und von köstl Aroma. Sehr volltragend. Reifezeit spät. Beachtensw. Neuheit. à St. 15 Pf., 10 St. 1,20 M., 100 St. 10 M.



Samuel Bradley (Bradley 71).

Frucht erster Grösse schöner, sehr regelmässiger Form, rundlich oder gelappt. Farbe lebhaft glasirt roth, auf der Sonnenseite etwas dunkler. Samen hervorstehend. Fleisch gelblichweiss, fest, saftig, süss, von erhabenem, den Moschus-Erdbeeren ähnlichem Geschmack.

Pflanze kräftig wachsend, sehr volltragend, von lange andauernder Reife.

> à St. 20 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

Tardissima (Dr. Roden 75). Wohl die späteste Erdbeere, die ihre Früchte erst gegen Mitte oder Ende August bis Anfang September reift und in dieser Hinsicht von grösstem Werthe ist. Die Frucht ist nicht sehr gross, aber, der Jahreszeit angemessen, von sehr gutem Geschmack. Farbe glänzend roth mit scharlach. Samen wenig zahlreich und eingedrückt. Fleisch blassroth, schmelzend und saftig, von genem Aroma. Pflanze sehr buschig wachsend, volltragend. Reifezeit ungewöhnlich spät.

à St. 1 M., 10 St. 8 M.

Traveller (Laxton). Eine kegelförmige Frucht erster Grösse von glänzend rother Farbe Samen aufliegend. Das weisse Fleisch ist fest, süss, vom feinsten Wohlgeschmack Pflanze von niedrigem buschigem Wuchse, von grosser, lange anhaltender Tragbarkeit. Reifezeit ziemlich spät. Wegen ihres festen Fleisches eignet sich die Frucht besonders zum Transport. à St. 50 Pf., 10 St. 3 M., 100 St. 25 M.

Vollmer's Sämling (Vollmer 72). Frucht gross, von regeimässiger schöner Form, von sehr gutem Geschmack. Reifezeit früh. Sehr zu empfehlende Sorte. à St. 20 Pf, 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

# III. Vorzügliche Sorten früherer Jahrgänge.

Abd-el-Kader (Dr. Nicaise). Frucht sehr gross, oft enorm gross, von länglicher regelmässiger Form, zinnoberroth. Samen hervorstehend, Fleisch dunkellachsroth, von süssem, kräftigem, aromatischem Geschmack. Pflanze von sehr kleinem, jedoch kräftigem Wuchse.

à St. 15 Pf., 10 St. 1 M, 100 St. 8 M.

Alexander II. (Gloede). Grosse herzförmige Frucht, orangeroth mit aufliegenden Samen. Fleisch lachsfarben, sehr saftig, süss und mit sehr erhabenem Aroma. Sehr frühreifend, zu empfehlen. à St. 20 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

Amazone (Dr. Nicaise). Frucht gross oder sehr gross, längl. kegelförmig, von schöner, fast immer regelmässiger Gestalt. Farbe hellroth. Samen wenig eingedrückt. Fleisch weisslich rosa, sehr süss, gewürzreich, ausgezeichnet. Pflanze von niedrigem Wuchse, kräftig, dauerhaft, reichtragend. à St. 15 Pf., 10 St. 1,20 M, 100 St. 8 M.

Augusta (Lebeuf). Frucht erster Grösse von abgeplatteter oder Hahnenkammform, lebhaft carmoisinroth mit hellrothem Fleisch und sehr süssem, erhabenem Aroma. Pflanze sehr üppig, reichtragend. Reifezeit mittelfrüh. Extra. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Carolina Superba (Kitley). Frucht gross, schön, rundlich herzförmig, orangeroth. Samen hervorstehend. Fleisch fest, rein weiss, sehr schön, butterartig schmelzend, von ausgezeichnetem Aroma. Pflanze wenig Ranken bildend, reichtragend, kräftig, mittelfrüh. Erdbeere ersten Ranges, die in keinem Garten fehlen sollte.

à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.



#### Director Führer (Gæthe).

Frucht sehr gross, oft enorm gross, hahnenkammförmig. Samen aufliegend. Farbe weisslich hellrosa, zinnoberroth angehaucht, Fleisch reinweiss, butterhaft zerfliessend, angenehm säuerlich mit erhabenem Ananasgeschmack.

Pflanze kräftig, trägt sehr reich u. anhaltend, spätreifend. Sehr werthvolle, beachtenswerthe Frucht.

> à St. 20 Pf. 10 St. 1,50 M. 100 St. 8 M.



Doctor Hogg (Bradley).

### Doctor Hogg (Bradley).

Frucht erster Grösse, oval oder länglich und etwas abgeplattet, manchmal kammförmig, lebhaft glasirt orangerosa. Samen sehr hervorstehend. Fleisch rein weiss, voll, fest, schmelzend, sehr süss, von äusserst kräftigem, gewürzreichem Geschmack.

Pflanze hart, ungeheuer trag bar, sehr spätreifend, Varietät I. Ranges.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,20 M., 100 St. 8 M.

Ceres (Lebeuf). Frucht gross, längl. mit glänzendem Hals, dunkelroth. Fleisch roth, sehr fest, saftig mit erhabenem Aroma. Ungewöhnlich fruchtbar. Reife spät und lange andauernd. à St. 15 Pf.,

10 St 1 M., 100 St. 6 M.

Cornish Diamond (Mad. Clements). Frucht sehr gross, kammförmig, dunkelkirschroth. Fleisch roth, fest, sehr süss, von sehr erhabenem Parfüm. Pflanze kräftig, reichtragend, spätreifend. à St. '15 Pf.,

10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

### Duke of Edinburgh (Dr. Roden).

Sehr schöne dicke Frucht erster Grösse, glänzend lachsfarbig mit aufliegenden Samen. Fleisch rein weiss, schmelzend, sehr süss, mit sehr erhabenem Parfüm.

Pflanze kräftig, mittelfrüh.

Sehr zu empfehlen.

å St. 25 Pf., 10 St. 2 M., 100 St. 15 M.

General Havelock (Syn. Cremont). Eine schöne, grosse Erdbeere von regelmässiger herzförmiger oder länglich-kegelförm. Gestalt. Farbe lebhaft glänzendroth; Fleisch zinnoberroth, beinahe voll, säuerlich süss, von erhabenem, gutem Geschmack. Pflanze von kräftigem, niedrigem, wenig buschigem Wuchs, aber sehr hart und äusserst reichtr. Reifezeit mittelfrüh, zum Treiben gut geeignet. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M.,



Duke of Edinburgh (Dr. Roden).

Graf Bismarck (Goethe). Frucht ersten Ranges, von bedeutender Grösse, breitrundlich, oft kammförmig, glänzend carmoisin bis dunkelpurpur. Fleisch am Rande zinnoberroth, dann weiss, in der Mitte roth, butterhaft schmelzend, süss, reich parfümirt, mit melonenartigem Wohlgeschmack. Tragbarkeit ausserordentlich reich und anhaltend. Reifezeit mittelfrüh oder spät. Vorzügliche, allgemein zu empfehlende Erdbere

à St. 20 Pf., 10 St. 1,20 M., 100 St. 8 M.

Her Majesty (Mad. Clements). Prächtige Frucht erster Grösse, von sehr schöner regelmässiger, conischer Form, glasirt carmoisinroth. Samen etwas eingedrückt, dunkelroth. Fleisch weiss, am Rande rosa, fest, voll, saftig, sehr süss u. äusserst gewürzt. Pflanze von kräftigem Wuchse, sehr reichtr. Reife mittelfrüh. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M, 100 St. 8 M.

James Veitch (Gloede). Frucht sehr gross, herzförmig, lebhaft zinnoberroth. Samen hervorstehend. Fleisch rosa, fest, butterartig, süss, gewürzr., mit ausgepr. Aprikosengeschmack. Pflanze sehr reichtr, ziemlich spätreifend. Ausgezeichnet. a St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

La Constants (De Jonghe). Frucht immer gross, von schöner regelmässiger, runder oder conischer Form; Farbe glänzend roth; Samen zahlreich, klein, sehr hervorstehend, roth; Fleisch rosa oder fleischfarben, voll, butterartig, saftig, leicht säuerlich, sehr gewürzreich, bei völliger Reife erinnert der Geschmack etwas an den der Moschus-Erdbeeren. Die Pflanze ist sehr unempfindlich, sowohl gegen arge Kälte als auch gegen die heissen Sonnenstrahlen. Sehr reichtragend, von mittelfrüher, lange anhaltender Reife, zum Treiben geeignet, besonders gut in der zweiten Periode. Wegen ihres festen Fleisches ist diese Sorte auch für den Transport sehr geeignet und deren Anbau im Grossen für den Versand zu empfehlen. Eine kostbare, nicht genug zu empfehlende Erdbeere.

à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Monsieur Radelitts (Ingram). Frucht erster Grösse, Form veränderlich, lebhaft orangeroth. Samen hervorstehend. Fleisch reinweiss, fest, voll, schmelzend, sehr süss, von köstlichem Aroma. Pflanze äusserst tragbar, spätr. Varietät 1. Ranges. à St. 10 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 3 M.

Passe - Partout (Dr. Nicaise). Frucht sehr gross, breit, abgeplattet oder auch länglich, glänzend dunkelroth. Samen sehr entfernt stehend, fast schwarz, wenig hervorstehend. Fleisch roth mit weissen Adern, süss, gewürzreich, sehr wenig säuerlich. Pflanze von halbzwergartigem Wuchse, mit sehr dunkelgrüner Belaubung; ziemlich spätreifend.

à St 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Reuz van Zuidwijk (C. van de Water).

# Roem van Zuidwijk

Frucht sehr gross, oft enorm gross, von veränderlicher Form, gelappt oder rundlich kegelförmig; Farbe sehr glänzend orangeroth, Samen hervorstehend, Fleisch weisslich rosa, fest, saftig, von erhabenem Parfüm und köstlichem Geschmack. Pflanze äusserst kräftig, äusserst hart und erstaunlich reichtragend Reifezeit spät. à St. 25 Pf., 10 St. 2 M.

Reuz van Zuidwijk (C. van de Water). Frucht enorm gross, länglich, abgeplattet oder kammförmig, lebhaft zinnoberroth. Samen eingesenkt. Fleisch röthlich, schmelzend, süss, von sehr angenehmem Aroma. Pflanze von üppigem Wuchse, wenig Ranken bildend, sehr spätreifend.

à St. 15 Pf. 10 St. 1 M. 100 St. 8 M.

Roy d'Yvetot (Acher). Frucht gross oder sehr gross, veränderlich, dunkelroth, Fleisch roth, sehr süss, gewürzreich. Pflanze kräftig, hart, von grosser Tragbarkeit, ziemlich frühzeitig. Sehr empfehlenswerth.

à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Roseberry maxima (Nouvel). Frucht gross oder sehr gross, veränderlich, bald kegelförmig, bald rundlich, bald breitgedrückt und lappig, meist lichtroth, später dunkelroth, nach der Spitze heller. Fleisch saftig, röthlich, von schönem, aromatischem Wohlgeschmack. Vorzügliche Sorte zum Treiben.

à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 5 M.

Sir Joseph Paxton (Bradley). Frucht gross oder sehr gross, rund oder oval, lebhaft glänzend carmoisinroth, Samen hervorstehend, Fleisch lachsroth, fest, voll, saftig, sehr gewürzreich. Pflanze kräftig, sehr volltr., frühreifend. In jeder Beziehung eine Erdbeere ersten Ranges. Zum Treiben und zur Topfcultur geeignet.

à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Sir Charles Napier (Smith). Frucht gross oder sehr gross, von schöner Form, gewöhnlich conisch, manchmal monströs oder kammförmig; Farbe sehr glänzend orange zinnoberroth; Samen sehr hervorstehend; Fleisch weisslich rosa, etwas hohl in der Mitte, schmelzend, süss, etwas säuerlich, gewürzr., von guter Qualität. à St. 15 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 8 M.

Triomphe de Paris (Souchet). Frucht prächtig, sehr gross, rund und oval, glänzend zinnoberroth. Samen hervorstehend. Fleisch rosa, saftig, schmelzend, süss, gewürzreich. Pflanzen sehr kräftig, sehr hart und reichtragend, mittelfrüh. Vorzügliche Erdbeere ersten Ranges.

à St. 10 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Victoria Ovata (Robine). Frucht gross, oval oder herzförmig, schön hellzinnoberroth. Fleisch fest, voll, in der Mitte rosa, am Rande roth, von gutem und kräftigerem Geschmack als Victoria. Samen hervorragend. Pflanze sehr kräftig, sehr hart und reichtragend, mittelfrüh. à St. 10 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 4 M.

White Pine apple. Frucht gross, regelmässig rund, rein weiss, leicht blassrosa angehaucht. Samen gelblich, hervorstehend. Fleisch rein weiss, schmelzend, süss, sehr gewürzreich. Pflanze sehr kräftig, sehr hart, äusserst volltragend, frühreifend. Sehr empfehlenswerthe Varietät. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Wunder von Giessen (Küchler). Frucht sehr gross, oft enorm gross, kammförmig, veränderl, dunkelcarminroth. Samen aufliegend. Fleisch leicht geröthet, saftig, von ganz vorzügl. Geschmack. Pflanze sehr reichtr., mittelfrüh. Sehr zu empfehlen. a St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

## IV. Vorzügliche Sorten früherer Jahrgänge.

10 Stück 1 M.

II.

100 St. 3-6 M.

#### Namen der Sorten.

Sallon Mane | Mar de la deers onne Hanlon net, wersen Errones S 21 10 IV. 12 St 11 10 IV. 12 St 1 X. 100 St 1 M

Amerikanische Volltragende. Ananas Lecoq. Ananas Perpétuel (Gloede), remontirend. Anna Elisabeth.
Ascot pine apple. Auguste Nicaise.
Barnes large white. Belle de Paris, Belle Lyonnaise. Belle Lyonnaise.
Boule d'or (Boisselot).
British Queen (Myatt).
Carniola magna (De Jonghe).
Comte de Paris (Pelvilain).
Comtesse de Lambertye. Comtesse de Lambertye. Countess. Early prolific.
Eliza (Rivers).
Emprese Property of the Control of David. Empress Eugenie (Knevett). Fairy Queen. Favourite. Fill Basket (Nicholson). Fillmore. Frogmore late Pine (Königl. Gärten zu Frogmore). George Riffaud. Germania. Globe (De Jonghe). Goliath (Kitley). Grosse Bonne. Haquin.

Joseph Riffaud. Jucunda (Salter). Katc.
Keen's Seedling.
La Chálonnaise (Dr. Nicaise).
La Grosse Sucrée (De Jonghe).
La Paine (De Jonghe). Léonce de Lambertye (De Jonghe). Lucas (De Jonghe). Mammouth. Marguerite (Lebreton). May Queen (Nicholson). Milanaise. Napoleon III (Gloede). Ornement des tables (Soupert et Notting). Oscar (Bradley).
Perfection (Dr. Nicaise).
Präsident Wilder (De Jonghe).
Prince of Wales. Princess Alice Maud. Princess Frederick William. Progrès (De Jonghe). Sabreur (Mme. Clements). Triomphe de Liége. Versaillaise. Vicomtesse Héricard. Victoria (Trollope). Weinbergs-Erdbeere. Weisse Ananas.
Wizard of the North (Robertson). Wonderful (Jeyes).

# C. Monats-Erdbeeren.

(Quatre-Saisons, Fragaria semperflorens.)

Ananas Perpétuel (Gloede). Remontirende Ananas - Erdbeere. 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Alexander (Busse). Frucht weiss mit citronengelbem Anflug, von conischer Form. Frucht grösser als bei anderen weissen Monats-Erdbeeren, von äusserst angenehmem, süss-säuerlichem Wohlgeschmack. Sehr reichtr. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Belle Lyonnaise (Arienti). Eine der grossfrüchtigsten Monats-Erdbeeren, sehr reichtragend und fortwährend remontirend.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M.

Blanche d'Orléans (Vigneron). Frucht gross, von gelblich-weisser Farbe, von sehr feinem, aromatischem Wohlgeschmack. Sehr reichtragend. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Belle de Montrouge (Lapierre). Diese Sorte, aus Samen der Varietät Janus erzogen, hat die Eigenschaften letzterer Sorte noch im erhöhten Massstabe, vor allem Schönheit und Qualität, der verhältnissmässig sehr grossen Früchte und grossen Tragbarkeit, indem die Pflanzen von Anfang Juni bis zu den Herbstfrösten mit Früchten bedeckt sind. Was aber diese Sorte vor-Beziehung Beachtung verdient. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Belle de Montrouge à fruits blancs (Gloede). Diese Sorte hat dieselben guten Eigenschaften als vorstehende, aber ganz besonders schön sehen die weissen Früchte in der Manschettenform aus. Diese neue Sorte darf in keiner Sammlung fehlen. à St. 20 Pf., 10 St. 1,20 M., 100 St. 8 M.

Busse's Rankenlose (Busse) roth. Frucht von ziegelrother Farbe, einzig in ihrer Art, gleicht der Gaillon in der Form, übertrifft sie aber an Grösse und Eleganz. Fl. weiss, von angenehm weinsäuerl. Geschm. und sehr fein. Aroma. Pfl. von sehr kräft. Wuchse, ohne Ranken, sehr reichtr. à St. 25 Pf., 10 St. 2 M., 100 St. 15 M.

Busse's Rankenlose (Busse) weiss. Uebertrifft weit die Gaillon blanc durch Grösse und Feinheit ihrer Früchte. a St. 25 Pf., 10 St. 2 M.

Des quatre saisons améliorées (Duru). Eine sehr empfehlenswerthe grossfrüchtige Sorte, länglich, halsartig eingeschnürt und von ausgezeichneter Qualität. à St 25 Pf., 10 St. 2 M.

Deutscher Schütz (Busse). Frucht dunkelroth, die dunkelste unter den Monatserdbeeren, von stumpfer kegelf. Gestalt. Fleisch durchaus roth, sehr gewürzr. und vom f. Aroma. Pflanze kräftig und sehr reichtragend.

à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 5 M.

Monats-Erdbeere ohne Ranken mit weissen Früchten. à St. 10 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M. Gaillon blanc.

Gaillon rouge. Monats-Erdbeere ohne Ranken mit rothen Früchten. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Galande (Vigneron). Frucht ansehnlich gross, glänzend dunkelroth, von schönem aromatischem Wohlgeschmack. Sehr reichtragend. Zu empfehlen.

10 St. 1 M., 100 St. 4 M.

Gilbert's Braune (Syn. Rouge à fruits bruns de Gilbert.) Frucht von ansehnlicher Grösse, von dunkelbrauner, fast schwarzer Farbe, sehr gewürzr., sehr reichtragend. 10 St. 1 M., 100 St. 4 M.

Gloire du Nord. Mittelgross, dunkelroth, von kräftigem Aroma, volld. å St. 1 M., 100 St. 4 M. tragend.

Gloire d'Orléans. Sehr grossfrüchtige und reichtragende rothe Monatsà St. 15 Pf, 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Gloire de St. Genis-Laval (Lafont). Eine sehr dankbar tragende, empfehlensw. Sorte von gutem Geschm. 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Janus (Bruant). Sehr schöne und grosse Frucht von glänzend rother Farbe, oft gelappt, als ob zwei Früchte zusammengewachsen wären. Sehr reichtragend. Von ausgez Qualität. 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

La Meudonnaise (Syn. Triomphe de Hollande). Frucht gross, von hübscher, lebh. rosenr. Farbe und von ganz ausgez. Qualität. Wohl die beste aller Monats-Erdbeeren. 10 St. 1 M, 100 St. 4 M.

Marquise de Mortémart (F. Corbin). Sehr hübsche grosse Monats-Erdbeere von stumpfer, kegelförmiger Form und von ausgez Geschmack. Farbe dunkelroth, Pflanze sehr kräftig und reichtragend. à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 10 M.

Perpétuelle blanche d'Argenteuil (Lebeuf) Frucht weiss, gross, längl. kegelförmig, von gutem Wohlgeschmack. Pflanze von sehr kräft. Wuchse, sehr reichtragend. 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée (De Jonghe). Frucht plattrund birnförmig mit breiter Spitze, sehr gross, lebhaft kirschroth, äusserst delikat. Im Wuchs und Habitus ähnl. La Meudonnaise. Sehr zu empfehlen. 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Non plus ultra (G. Geschke), Eine neue sich durch erstaunliche Tragbarkeit auszeichnende Monats-Erdbeere Die dunkelschwarzbraunen Früchte erreichen eine sehr ansehnliche Grösse von breiter kegelförmiger Gestalt. Fleisch weisslich rosa, saftig und von angenehm weinsäuerlichem Geschmack Pflanze wächst üppig und kräftig und ist von lange anhaltender Fruchtbarkeit.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M, 100 St. 10 M.

Quatre saisons de Versailles Frucht gross, zugespitzt eiförmig, lebhaft roth bis zur Spitze, sehr reichtragend, vorzüglich zum Treiben.

10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Royale de Normandie. 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Schöne Meissnerin (G. Gæschke). Eine wunderschöne weissfrüchtige Monats-Erdbeere Frucht sehr gross, länglich kegelförmig, mit rothen aufliegenden Samen, was diese vorzügliche Sorte von allen weissfrüchtigen Monats-Erdbeeren sofort kenntlich macht. Wohlgeschmack vorzüglich. à St. 15 Pf, 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Trouillet. Frucht ansehnlich gross, lebhaft roth, von ausgezeichneter Qualität, äusserst reichtragend. 10 St. 75 Pf., 100 St. 3 M. May Buren (Michelsen) Mittelerris, rund messge-rundberreill, selve "My mod and riolen Charles Phase Marke, hashin und von grogen: Tragingisch This Frührunds aller bis joset bukkennigen Kralberreu Versäglich sem Treiben <u>kan alle Marke</u>n, 15 IV. 100 St. A. M.

# D. Moschus- oder Vierlander Erdbeeren.

Caprons oder Capronniers der Franzosen,
Hautbois der Engländer.

Belle Bordelaise (Lartey). Frucht mittelgross, kegelförmig, weinroth von ganz ausgezeichnetem, gewürzreichem Geschmack. Zeichnet sich durch ungeheure Tragbarkeit aus. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 5 M.

Bijou des fraises. Frucht noch grösser als die vorige und von dunklerer Farbe, soll nach der Ansicht mancher Züchter auch einen schöneren Geschmack haben. Pflanze kräftig, dauerhaft und tragbar.

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M., 100 St. 6 M.

Black Hauthois (Syn. Capron noir). Mittelgross, rund, sehr dunkelroth, bei völliger Reife fast schwarz, sehr gewürzreich, eine der schönsten unter den Moschus-Erdbeeren. à St. 10 Pf., 10 St. 75 Pf., 100 St. 3 M.

Large flat Hauthois Ziemlich gross, breit, abgeplattet, nicht so dunkel wie andere Früchte dieser Race, von ausgezeichneter Qualität.

à St. 10 Pf., 10 St. 75 Pf. 100 St. 3 M.

Monstrous Hauthois syn. Improved Hauthois, Fertilized Hauthois. Frucht gross, dunkelweinroth, bei sorgfältiger Cultur die grösste unter den Moschus-Erdbeeren.

à St. 15 Pf., 10 St. 1 M, 100 St. 5 M.

Royal Hauthois (Rivers). Frucht mittelgross oder gross, rund oder oval, weinroth, von äusserst delikatem Geschmack. Aeusserst reichtragend. Reifezeit ziemlich spät und lange andauernd.

à St. 10 Pf., 10 St. 75 Pf., 100 St. 3 M.

# E. Scharlach-Erdbeeren.

Meist sehr frühreifend und äuserst reichtragend. Zur Treiberei, sowie zum Einmachen sind diese Sorten besonders geeignet. Scharlach-Erdbeeren heissen sie wegen ihres meist rothen Fleisches.

Beehive (Mathewson). Klein oder mittelgross, rund, scharlachroth, sehr frühzeitig und äusserst tragbar.

a St. 15 Pf., 10 St. 1 Mk., 100 St. 3 M.

Croesus (Goethe). Frucht verhältnissmässig gross, länglich, scharlachroth. Fleisch roth, nach der Mitte zu weiss, von aromatischem Wohlgeschmack, von erstaunlicher Tragbarkeit. Diese sehr schätzenswerthe, frühreifende Sorte ist als eine werthvolle Verbesserung unserer Scharlach-Erdbeeren zu betrachten und deshalb besonders zu empfehlen.

à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 5 M.

Groveend Scarlet (Atkinson) syn. Ecarlate Groveend. Aehnlich Beehive, aber grösser, dunkelscharlachroth, sehr frühreifend und reichtragend. Zu Confitüren sehr schätzbar. à St. 15 Pf., 10 St. 75 M., 100 St. 3 M.

May Queen (Nicholson). Mittelgross, rund, orange-zinnoberroth, sehr süss und mit vielem Gewürz. Pflanze kräftig, buschig und von grosser Tragbarkeit. Die früheste aller bis jetzt bekannten Erdbeeren. Vorzüglich zum Treiben. à St. 10 Pf., 10 St. 75 Pf., 100 St. 4 M.

# F. Chili-Erdbeeren.

Die Früchte dieser Gruppe zeichnen sich meist durch enorme Grösse, sowie durch ganz vorzüglichen, reich parfümirten Geschmack aus, reifen aber fast bei allen Sorten spät. Zur vollkommenen Ausbildung der Früchte erfordern sie reichliches Begiessen, sonst aber einen leichten. mit Haideerde vermischten Boden. Im Winter verlangen sie eine leichte

Schutzdecke aus Laub, Stroh, Tannenreisig u. s. w

Belle de Nantes (Boisselot). Eine schöne Frucht von enormer Grösse, regelmässig herzförmig, lebhaft zinnoberroth. Fleisch hellrosa, sehr süss und mit ausgezeichnetem Aprikosengeschmack. Pflanze äusserst kräftig, sehr hart, reichtragend, spätreifend. Prächtige Dessertfrucht. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Chili blanc rosé. Gross oder sehr gross, rund, weiss, auf der Sonnenseite rosa angehaucht, sehr tragbar, spätreif. Ausgezeichnete Dessertfrucht. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

Comet (G. Gæschke). S. Neuheiten, S. 8.

Jeanne Hachette (Gloede). Sehr schöne, grosse Frucht von regelmässiger, abgestumpfter conischer Form, blassrosa mit braunen hervorstehenden Samen. Fleisch schneeweiss, sehr gewürzreich, ähnlich dem der Erdbeere British Queen. Trägt reicher als andere Chili-Erdbeeren, spätreifend. à St. 15 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 6 M.

### Kriegsminister von Roon.

(G. Gœschke).

Eine schöne, grosse, sehr regelmässig gebaute, breit herzförmige oder runde Frucht von glänzender, gleichmässig dunkelkirschrother Farbe. Die dunkeln, behaarten Samen sind etwas eingedrückt in den Grübchen. Fleisch roth, voll, fest, butterartig schmelzend, saftig und von sehr angenehmem schönem Aroma.

Pflanze kräftig, mit schönem glänzenden dunkelgrünen Laube. Blätter tragen häufig 4—5 Blättchen an einem Blattstiele. Volltragend und spätreifend. à St. 15 Pf.

10 St. 1 M.

100 St. 8 M.



Lucida perfecta (Gloede). Frucht gross, regelmässig rund, orangerosa, auf der Schattenseite etwas heller, die hervorstehenden Samen braunroth. Fleisch weiss, süss, von etwas weinsäuerlichem, ausgez., gewürzreichem Geschmack, Mittelfrüh oder spätreifend. Belaubung glänzend dunkelgrün, Sehr dankbar und empfehlenswerth.

à St. 10 Pf., 10 St. 75 Pf., 100 St. 4 M.

Lucie (Boisselot). Frucht sehr gross, von unregelmässiger Form, rundlich, abgeplattet, manchmal an der Spitze dicker als an der Basis und kamm- oder hornförmig; Farbe lebhaft glasirtroth; Fleisch rosa, fest, voll, schmelzend, saftig, süss und von guter Qualität. Sehr spätreifend. à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M.

# Erdbeeren in Sortimenten.

| 12  | der ne | eue | sten       | Sorten | meiner   | a | Wal | hl |     | à | 2 | St. 6 | M. |
|-----|--------|-----|------------|--------|----------|---|-----|----|-----|---|---|-------|----|
| 100 | Stuck  | m   | te S<br>10 | guten  | Sorten   |   | 27  | a) | ido | à | 2 | St. 2 | 22 |
| 100 | - 23   | 111 | 20<br>50   | 27     | "        | * |     |    | •   |   |   | . 10  | 25 |
| 100 | 77     |     | 100        |        | ??<br>?? |   | ni. |    |     |   |   | . 18  | 27 |

# Erdbeerpflanzer,

ein für die Erdbeerpflanzung sehr nützliches Instrument, sowie auch für jede andere Pflanzarbeit sehr praktisch und verwendbar; das Stück 1 M., 1,20 M. und 1,50 M.

# Erdbeer-Crinoline.



Dieselbe besteht aus 2 Hälften, welche ohne Störung an der Pflanze angebracht werden können. Sie hat 25—35 Ctm. im Durchmesser und steht 10 Ctm. über der Erde. Sie dient dazu, um die Erdbeeren von Würmern, Schnecken, Schmutz und Fäulniss und anderen schädlichen Einflüssen fern zu halten. (Aus galvanisirtem Draht gefertigt.)

3 reifig das Stück 75 Pf. 2 , 50 ,

# Erdbeerhalter.



Das Stück 15 Pfge.

# Spargel-Pflanzen.

(Preise verstehen sich für 1 jährige Pflanzen, welche jedoch nach eigener Methode so vorzüglich cultivirt sind, dass sie die Grösse von 2 jährigen, unter minder günstigen Verhältnissen gezogenen Exemplaren durschnittlich erreichen und oftmals sogar übertreffen.)

Erfurter Riesen.

Grösste holländische Riesen.

100 St. 2 M., 1000 St. 15—18 M.

Louis L'hérault's allerfrühester von Argenteuil. Diese neue Sorte erhält dadurch einen ungemein grösseren Werth, dass sie im Freien volle 14 Tage früher gestochen werden kann, als jede andere Sorte.

100 St. 2,50 M., 1000 St. 20 M.

Louis L'hérault's mittelfrüher von Argenteuil. Mit sehr zarten, enorm starken Pfeifen. 100 St. 3 M., 1000 St. 25 M.
Louis L'hérault's verbesserter später von Argenteuil. Diese Sorte treibt ca.

Louis L'hérault's verbesserter später von Argenteuil. Diese Sorte treibt ca. 2 Wochen später ihre riesig starken Stengel und trägt so vortheilhaft zur Verlängerung der Spargelstechzeit bei.

Connover's Colossal-Asparagus. Neuer Riesen-Spargel aus Amerika, welcher in kurzer Zeit schon ungeheure Dimensionen erreicht. Die jungen Pflanzen dieser Sorte zeichnen sich schon in den Samenbeeten durch ihren kräftigen schnellen Wuchs aus.

Neuer gelber Burgunder. Eine ganz neue Sorte, deren Stengel im jungen Zustande eine hellgelbe Farbe haben und von grosser Feinheit sind.

100 St. 2,50 M., 1000 St. 20 M.
neuer gelber Burgunder. Eine ganz neue Sorte, deren Stengel im jungen Zustande eine hellgelbe Farbe haben und von grosser 12 St. 1 M., 100 St. 4 M.

reise für bedeutendere Partien brieflich.



# Grossfrüchtige amerikanische Brombeere.

#### Lawton oder New-Rochelle.

Unter den aus Nordamerika in unsere Gärten eingeführten Brombeeren zeichnet sich die Lawton oder New-Rochelle nicht nur durch die Grösse und den Wohlgeschmack, sondern auch durch die ungeheure Menge der Früchte aus. Die letztern, von glänzend schwarzer Farbe, reifen erst gegen den Herbst hin, also zu einer Zeit, wo es an anderem Beerenobste fehlt. Sie sind saftig, erfrischend, wohlschmeckend und sowohl zum Rohgenusse wie zum Einmachen sehr schätzbar. à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

Dorchester, recht gut, stark wachsend, dunkelblau, I. Qu. à St. 60 Pf. Deutsch-Amerikaner, grosse lange tiefschwarze Frucht. Pflanze aufrechtstehend und trägt ungemein reich, gegen Frost vollständig hart.

Orange, mit röthlicher Frucht, etwas empfindlich.

A St. 75 Pf.

A St. 60 Pf.

Missouri Mammuth, dunkelblau, grösser als Lawton.

A St. 1 M.

Kittatinny oder Wickelkind, sehr grosse schwarzblaue vorzügliche Frucht

von ausgez. Qualität, sehr tragbar, wenig bedornt. à St. 75 Pf.

Bezüglich des Bodens sind die Brombeeren sehr genügsam, sie nehmen mit jedem Standorte vorlieb und eignen sich vermöge ihrer mit Dornen besetzten Zweige sehr gut zu Schutzzäunen. Auf felsigem Terrain, in Gebirgen, Steinbrüchen, an Eisenbahnböschungen dienen sie zur vortheilhaften Bekleidung und Befestigung des Bodens und liefern die in oft fusslangen Rispen stehenden Früchte einen ganz ansehnlichen Ertrag.

Bei grösseren Anpflanzungen gebe man den Stöcken eine gegenseitige Entfernung von 1½-2 Meter. Die Cultur derselben ist höchst einfach und beschränkt sich eigentlich auf das Entfernen des trockenen Holzes und das

Einstutzen der langen kräftigen Schösslinge und Triebe.

# Viola odorata (Veilchen.)

#### I. Einfache Veilchen.

Viola odorata Regina Victoria (Lee), neues Bismarck-Veilchen, das grösste und wohlriechendste Veilchen. Der langen Blumenstiele, guten Form der dunkelblauen Blumen und langen Blüthendauer wegen besonders zur Bouquetbinderei nicht genug zu empfehlen. à St. 15 Pf., 100 St. 10 M.

Kronprinzessin von Deutschland (G. Gœschke). Eine werthv. Verbesserung des Veilchens Regina Victoria, welches von dieser Neuheit durch bedeutend grössere, prächtig purpurviolette, stark duftende Blüthen übertroffen wird. Namentlich zeichnet sich dieselbe aber durch einen fast ununterbrochenen Blüthenflor vor allen andern Veilchensorten aus, indem selbst junge Pflanzen schon vom Juni an den ganzen Sommer und Herbst hindurch fortwährend grosse, gut ausgebildete Blumen liefern.

Ein prachtvolles grosses Bouquet aus diesen Veilchen erregte auf der 1884er Sommerobst-Ausstellung zu Berlin die allgemeinste Bewunderung, sowohl wegen der auffallenden Schönheit der Blüthen, als auch weil es um diese Jahreszeit (die Ausstellung währte vom 28. Juni bis zum 2. Juli) kein anderes Veilchen gibt.

à St. 40 Pf., 10 St. 3 M. Russica ameliorata, neues russisches Treib-Veilchen, blüht im Treib-

hause bei 10 Gr. R. ununterbrochen den ganzen Winter hindurch. à St 40 Pf. 10 St. 3 M.

The Czaar, grossblumiges Veilchen, auf langen Stielen.

à St. 15 Pf., 100 St. 10 M.

Semperflorens, immerblühendes Treib-Veilchen.

à St. 10 Pf., 100 St. 8 M.

Hamburger Treibveilchen (Syn. Lockstedter Treibveilchen). à St. 15 Pf., 100 St. 10 M.

#### II. Gefüllte Veilchen.

Alba plena, Blumen weiss, gut gefüllt. à St. 50 Pf., 10 St 4 M. Coerulea fl. pl. Blumen schön gefüllt, hellblau.

à St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

Deutsche Kaiserin, schönstes dunkelblau gefülltes Veilchen.

à St. 50 Pf., 10 St. 4 M. Marie Louise, gefülltes Veilchen, schön blau.

à St. 30 Pf., 10 St. 2,50 M. Arborea fl. pl., baumartiges Veilchen, dicht gefüllt, Blumen dunkelblau.

à St. 30 Pf., 10 St. 2,50 M.

Arbuscula fl. pl. Eine von der alten Viola nicht wesentlich abweichende Form.

à St. 30 Pf., 10 St. 2,50 M.

Queen of violets, schön hellblau, grossblumig. å St. 50 Pf., 10 St. 4 M.

Ruhm von Cassel, vorzügliches gefülltes Remontant-Veilchen. à St. 30 Pf., 10 St 2,50 M.

### Stachelbeeren.

Beste grossfrüchtige Sorten 12 Stück in 12 Sorten mit Namen 4-6 M 25 St. in 25 Sorten mit Namen 8-10 M. Gute Sorten in Rummel 12 St. 2 M.

### Johannisbeeren.

Grosse Holländische rothe und weisse 12 St. 3 M. Grosseiller cerise, Kirsch-Johannisbeere 12 St. 3,50 M.

### Himbeeren

nach meiner Wahl 12 St. in 6 Sorten 3 M. In Rummel 100 St. 10 M.

## Neue amerik. Preisselbeere, Vaccinium macrocarpum.

Die Früchte sind von Sauerkirschengrösse, starke Pflanzen in Töpfen. à St. 50 Pf., jüngere à St. 20 Pf., 100 St. 10 M.

# Aurikel. Hashed nov, nisseningnors

Primula Auricula, Luiker Aurikel. Aus meinem, seit vielen Jahren auf diesen Höhepunkt gebrachten Sortiment, in den schönsten Farben, crlasse ich starke 3jährige blühbare Pflanzen, 10 St. 1,50 M., 100 St. 12 M., 1000 St. 100 M. 1jährige blühbare Pflanzen 100 St. 5 M., 1000 St. 40 M. Samen von I. Rangblumen 20 Gr. 5 M., 100 Gr. 20 M.

# dig nadolie secona districture w done als mailled ab

# Der Obstbau. man Al and Ot ied esnal

Eine populäre Anleitung zur Erziehung und Pflege der Obstbäume in den verschiedenen Formen,

wie auch

### zur Kenntniss empfehlenswerther Obstsorten,

von Franz Geschke, Obergärtner und Lehrer am Königl. pomologischen Institut zu Proskau.

### Preis 5 Mark. The second secon

Günstige Besprechung des Werkes in der Monatsschrift des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten. Januar 1876.

## Der Hausgarten auf dem Lande.

Eine populäre Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege der Hausgärten. Vom Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. preussischen Staaten mit einem Diplom gekrönte Preisschrift von F. Goeschke.

#### Literatur.

Nachstehende empfehlenswerthe Bücher sind auch durch mich zu beziehen.

G. Gæschke sen.

# Das Buch der Erdbeeren.

Eine praktische Anleitung

## zur Cultur derselben im freien Lande,

sowie auch zum

Treiben in Kästen und Häusern etc.

von

Franz Gæschke,

Obergärtner und Lehrer am Königl. pomologischén Institut zu Proskau.

18 Bogen. 8. Mit 27 Holzschnitten. Preis 5 M. 40 Pf.

Berliner Blätter Nr. 9, Septbr. 1874:

Das Buch der Erdbeeren.

"Ein treffliches Buch, wie es bis jetzt in unserer Gartenliteratur noch nicht existirt und welches ich mit wahrem Heisshunger in wenigen Tagen durchstudirt habe", schrieb mir ein Freund, der sich seit einer langen Reihe von Jahren mit einer an Leidenschaft grenzenden Hingabe der Erdbeercultur gewidmet hat, — und in der That, mit diesen wenigen aus ungeschminkter Anerkennung hervorgegangenen Worten ist der Nagel auf den Kopf getroffen. Die Cultur des Beerenobstes hat in den letzteren Jahren auch in Deutschland einen erfreulichen Aufschwung genommen; es hat sich auch auf diesem früher sehr im Argen liegenden Gebiete eine lobenswerthe Liebhaberei gebildet, die eine Ehre darin sucht, in echt patriotischer Weise sich vom Auslande (auch in dieser Beziehung) unabhängig zu machen, indem deutsche oder seit langer Zeit in Deutschland heimische Erdbeersorten durch gründliche Züchtung zu nie geahnter Güte entwickelt wurden. — Aber dem aufmerksamen Beobachter auf dem Gebiete der Gartenliteratur wird es nicht entgangen sein, dass — abgesehen von verschiedenen die Erdbeerkultur behandelnden Aufsätzen in Fachblättern — in jüngster Zeit kein Werk erschienen ist, welches neben der Beschreibung der Pflege und Cultur älterer Erdbeersorten, auch der neuesten, die wir jetzt in den Sammlungen unserer Erdbeerzüchter finden, genügende Rechnung trägt — und somit ein übersichtliches Gesammtbild der Erdbeerzucht in der Gegenwart entwirft. — Diese Lücke ist durch das Gæschke'sche Werk ausgefüllt — und das vorliegende "Buch der Erdbeeren", welches auf nahezu 300 Seiten das reiche Ergebniss und die praktischen Erfahrungen auf dem Gebiete der Erdbeerzucht niederlegt, kann nicht nur als ein treuer Rathgeber, sondern auch ein Werk zum Kennenlernen, Bestimmen und Vergleichen der verschiedenen Sorten, sowie auch als ein sicherer Führer bei Auswahl und Zusammenstellung von Collectionen warm empfohlen werden. — Das Werk, dessen ganzes Inhaltsverzeichniss bier anzuführen der Raum nicht gestattet, zerfällt in 2 Haupttheile:

I. Theil: Anpflanzung, Cultur und Vermehrung der Erdbeeren im

freien Lande, in Treibkästen und Treibhäusern.

II. Theil: Botanik, Geschichte und Classification der Erdbeeren, nebst Zusammenstellung und Beschreibung aller in den Gärten bekannten und cultivirten Arten und Varietäten, — unter die der reiche Inhalt klar und übersichtlich gruppirt worden ist.

Die dem Werke beigegebenen erläuternden Abbildungen, sowie die gesammte Ausstattung des Buches gereichen den Verlegern zur Ehre. —

v. Gr.

# Die rationelle Spargelzucht.

## Eine Anleitung zur erfolgreichen Cultur des Spargels

nach L'hérault'scher Methode

von

#### Franz Geschke,

Obergärtner und Lehrer am Königl, pomolog. Institut zu Proskau.

#### Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 19 Abbildungen in Holzschnitt.

#### Preis 1,80 Mk.

Rhein. Gartenschrift, Octbr. 1874.

Der Bedarf an Spargeln hat in den letzten Jahren beträchtlich zugenommen und ist die Nachfrage immer noch im Steigen begriffen, so dass sich fast überall alljährlich die Spargelanlagen mehren. Es ist deshalb mit Freuden zu begrüssen, in dem uns vorliegenden Werkchen eine Culturmethode beschrieben zu finden, die bei einfacher und billiger Ausführung den Ertrag vermehrt. Die angeführte Culturmethode wird in Frankreich, in Argenteuil und in einigen anderen Orten angewendet und verdankt ihre Erfindung und Verbreitung dem berühmten Spargelzüchter Louis L'hérault in Argenteuil. Die Schrift enthält erstens kurze Mittheilungen über Botanik und Geschichte des Spargels; dann folgt die Anzucht der Spargelpflanzen; die Anlage einer Spargelpflanzung nach L'hérault'schen Principien; die Behandlung der Spargelpflanzen im 2., 3., 4., 5. Jahr und in den folgenden Jahren; am Schlusse kommen noch einige Kapitel über die Krankheiten und Feinde des Spargels und über das Treiben des Spargels. Wir wünschen der Schrift eine recht grosse Verbreitung, damit durch die Befolgung und praktische Anwendung der darin enthaltenen Culturangaben die Spargelcultur immer mehr gefördert werde.

#### Inhalts-Verzeichniss.

| All Se                                                         | ite      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Allerneueste Erdbeeren eigener Züchtung von 1884               | 3        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neuheiten eigener Züchtung von 1883.                           | ō        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neuheiten eigener Züchtung von 1882                            | 6        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neuheiten eigener Züchtung von 1882                            | 7        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neuheiten eigener Züchtung von 1880                            | 9        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neuheiten eigener Züchtung von 1880                            | 10       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neuheiten anderer Züchter, Jahrgang 1883 und 1882              | 13       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001                                                           | 14       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n n n n 1880                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1070                                                           | 17       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Erdbeeren eigener Züchtung aus frühern Jahrgängen           | 20       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Erubeeren eigener Zuchtung aus frunern Jahrgangen           | 24       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Erabeeren verschiedener Zuchter:                            |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Neuheiten von 1876                                          | 28       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Neuheiten aus den Jahren 1870-75                           | 32<br>35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Vorzügliche Sorten früherer Jahrgänge I                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. " " " " II                                                 | 39       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U. Monats-Erdbeeren                                            | 40       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Moschus- oder Vierländer-Erdbeeren                          | 42       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Scharlach-Erdbeeren.                                        | 42       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | 43       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erdbeeren in Sortimenten — Erdbeerpflanzer — Erdbeer-Crinoline |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erdbeerhalter — Spargelpflanzen                                | 44<br>45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grossfrüchtige amerikanische Brombeere                         | 46       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vailaban                                                       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veilchen                                                       | 47       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aurikel — Literatur                                            | 18       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)